

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Michigan

Intersection

Intervention

Interv

| . • |   |   |
|-----|---|---|
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   | • |
|     | · |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |
|     |   |   |

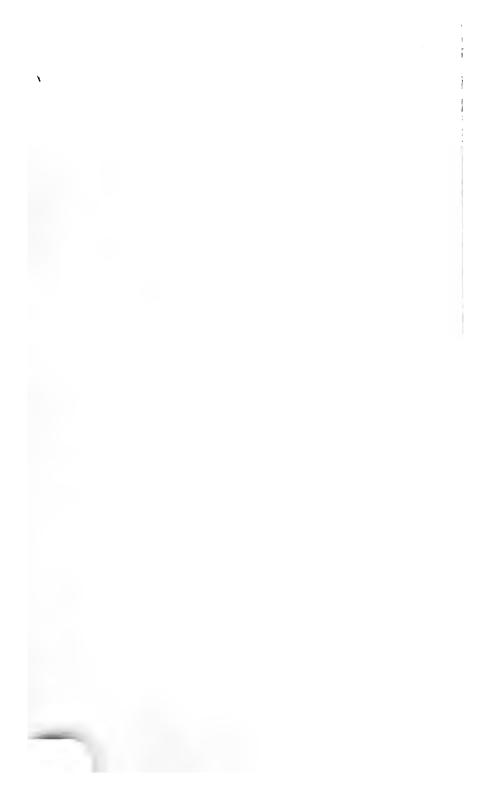

-.



# Wer Gang des Welthandels



## Entwidlung bes europäischen Bölferlebens

im Mittelalter.

Ron

Wilhelm Rieffelbach.

Stuttgart.

J. G. Cotta'icher\_Berlag.

1860.

418

14) 5-7: K4:77

#### Metto:

"Cuch, ihr Götter, gebort ber Raufmann! Guter ju fuchen, Geht er, boch an fein Schiff fnupft bas Gute fich an."

Chiller.

Buchtruderei ter 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart unt Augsburg.

Seinem verehrten Freunde

Wilhelm Grafen von Reichenbach-Ceffonik

gewidmet

Williarini Greeten oon Brist enhants tellentha

## Zneigunng.

## Lieber Freund!

Als unmittelbar nach unserer Studentenzeit die Ereignisse des Jahres 1848 uns hinreichend Gelegenheit darboten,
die Stichhaltigkeit der uns überlieferten staatswissenschaftz
lichen Säte an der Wirklichkeit zu prüsen, tauchte in jenem
glücklichen Kreise junger Männer auf Deinem waldesgrünen
Langenzell der Gedanke auf, man müsse dem "tiesen Geheimniß," das, nach Shakespeare's Worte, "in des Staates
Seele wohnt," fortan auf naturwissenschaftlichem Wege beizukommen trachten; und in dem darüber gepflogenen Austausche der Meinungen trat die Ansicht hervor, daß dieses
Ziel nur auf Grundlage einer Wiederdurchsicht der Völker
geschichte, als des Gesammtausdruckes aller obwaltenden
politischen Kräfte, zu erstreben sey. Damals entstand der
Plan zu dem nachfolgenden Buche, das vorerst an den socialpolitischen Erscheinungen des Mittelalters die beregte Methode

versuchen will. Sein Inhalt ist bann in unseren späteren Gesprächen über Staat und staatliche Dinge weiter auszgebildet worden.

Demnach gehört die Anregung zu der Schrift Dir; meine Zueignung erkennt daher zunächst nur Deinen geistigen Antheil an derselben an. Und sollte, was von der Arbeit mein ist, wie ich kaum zu hoffen wage, einigen Werth haben; so wolle in der Darbringung derselben den Wunsch bei mir erkennen, daß ich Dir mein inniges Dankgefühl für eine Freundschaft andeuten möchte, die mir in der Tage Lust und Leid so fest zur Seite gestanden hat.

22. October 1860.

# 3 nhalt.

| m - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                             |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Einleitung                                                          | IX |
| Der affatische Ursprung bes Belthanbels                             | 1  |
| Der Welthandel in ber erften Salfte bes Mittelalters                | 29 |
| Der Umschwung bes Welthandels während ber Kreuzzüge                 | 66 |
| Die politische Glieberung des Ackerbauthums in Europa               | 95 |
| Die sociale Bedeutung des Christenthums und der Bau ber Kirche 1    | 37 |
| Die keiden Schwerter Gottes auf Erben                               | 63 |
| Die Grunblage bes stäbtischen Lebens im Mittelalter                 | 82 |
| Das europäische Handelsleben seit ber Wiebereröffnung ber Levante 2 | 21 |
| Die social-politischen Rückwirkungen ber fahrenten Habe 2           | 46 |
| Der Beginn ber Nationalstaaten                                      | 72 |
| Die Entbedung Ameritas und bes Seeweges nach Indien 3               | 02 |

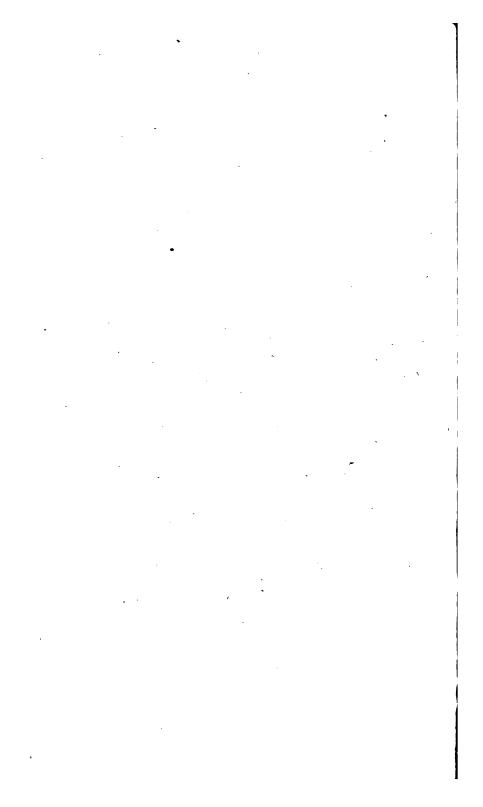

## Einleitung.

Eine allgemeine europäische Handelsgeschichte hat die Menge des sich ihr zudrängenden Stoffes nur in soweit zu verwerthen, als die an das Licht geförderten Thatsachen ber Gesammtwirthschaft unseres Erdtbeils angebören. Sie soll in dem Rabmen der fast neunzehnhundert Jahre in sich begreifenden Massenentwicklung bloß die großen ökonomischen Hebel und ihre Einwirkungen auf die durch: gehenden staatlichen Verhältnisse darstellen, welche dann in jedem einzelnen Lande gemäß seiner räumlichen Lage, ber Beschaffenheit feines Bodens, der Begabtheit feiner Bewohner und der anderweitigen geschichtlichen Ginfluffe ihre eigene Gestaltung annehmen, Denn ebenso wenig, als sich die gange Cultur eines Boltes in ihrem Ursprunge wie in ihrem Besen auf die Marken seines Wohnungs: gebietes beschränken läßt, indem der menschliche Beift, bei ber Berührung der Nationen unter einander, von allen Seiten neue Anregungen erhält; ebensowenig vermag sich auch die Erfassung ber allmähligen Ausbildung von Aderban, Sandel und Gewerbfleiß und ihrer politischen Rudwirkungen etwa mit den vielleicht zufälligen Grenzen eines einzelnen Reiches abzuschließen. Das Leben auf dem

Meere bedingt vielsach das Leben auf dem Lande; und wie jetzt die See von allen Theilen der bewohnten Erde wirthschaftliche Linien zu uns herzieht, so hat sie auch gleich bei dem Eintritte der europäischen Binnengegenden in den Kreis geschichtlicher Bewegung dieselben mit Asien und Afrika in gewisse, wenn auch noch so schwache Wechselbeziehungen gebracht. Nur nachdem, wenn man so will, die kosmische Perspective sestgestellt worden ist, wird man den in besonderen handelshistorischen Bildern vorzusührenden Sang des ökonomisch-staatlichen Werdens von Deutschland, Frankreich, Spanien, England u. s. w. in seiner inneren Nehnlichkeit und Bersschiedenheit zu verstehen im Stande seyn.

Die Sandelsgeschichte der einzelnen europäischen Länder hat aber, felbst abgesehen von der eben erwährten nothwendigen Rurückführung auf die darin waltenden allgemeinen ökonomischen Gefete, auch schon beswegen einen Ausgang ju nehmen, von welchem man den ganzen Erdtheil überschaut, weil ja nach dem Untergange der alten Welt bis zum Schlusse des fünfzehnten Jahrhunderts eine scharfe Scheibung ber verschiebenen Staaten in Europa eigent= lich gar nicht vor sich gegangen ist. Wir erblicken bis dahin ein großes Erdreich vor uns, auf welchem viele Acerbaufürsten berrichen, und das bewegliche Eigenthum in Städten sich einrichtet. die staatlichen Individuen, als folde, bervorgegangen aus dem individuellen, genau nach Außen abgegrenzten Landbereich und bem darauf ruhenden besonderen wirthschaftlichen, politischen und culturlichen Leben, mit einem Worte: die heutigen, ihrer felbst bewußten Nationalstaaten liegen noch embryonisch unausgebildet da. Und wenn es auch für uns von vielfacher Bedeutung ift, unfer jetiges Deutschland in feinen ersten Anfängen aufzuspuren. wenn

wir deßhalb den geschichtlich gewordenen gegenwärtigen Begriff mit seinem Inhalte und Umfange gern in die Vergangenheit hineinstragen, als ob er schon damals, wie gegenwärtig, bestanden hätte; so verlangt doch die innerste Erfassung des gesellschaftlichspolitischen Processes gerade ein wissenschaftliches Verfolgen des allmähligen staatlichen Zusammenschließens, ein Werdenlassen des durchgegliedersten Flächenstaates aus dem noch in sich ungeschiedenen europäischen Staatenstoffe — und zu diesem Vorgehen, welches die Thatsachen der Geschichte geistig in ihrer Natürlichseit nachbildet, ist gleichsfalls die Arena von dem gesammten Europa erforderlich. Die Durchsührung einer abgetrennten, deutschen oder französischen Hanzdelsgeschichte vor dem Aufsinden der neuen Welt zeigt sich schon deßhalb als unmöglich, weil es dis dahin kein genau abgetrenntes, in sich national gesügtes Deutschland oder Frankreich gibt.

So will benn bas nachfolgende Werk versuchen, das jetzige europäische Staatssystem aus dem Zusammenwirken der dabei thätigen ökonomisch=politischen Kräfte an der Hand der Geschichte herzuleiten. Der beliebten philosophischen Construction des Staates, als etwas von vorneherein Gegebenen, soll die naturgemäße Entstehung und Entwicklung desselben gegenüber gestellt werden. — Nicht ohne Besangenheit überreicht indessen der Versasser das nachfolgende Buch dem Leser. Denn obgleich er bereits vor neun Jahren in einer kleinen Schrift: "Einleitung in die europäische Handelsgeschichte" sich das Ziel gesetzt hatte, auf verschiedene ökonomisch=politische Wechselbeziehungen in der Geschichte hinzuweisen, so verhehlt er sich doch gegenwärtig nicht, wie diese realistischen Anschauungen immer noch sehr wenige Anhänger zählen; und außerdem bleibt die Sorge übrig, die Ausstührung des Werkes

möchte einer weiteren Anerkennung des eingenommenen Stand= punkts mehr schaben als nüßen. War es ja nöthig, mit der Bewältigung des Stoffes felbst zugleich die sich darin kundgebenden socialen Gesehe bloszulegen.

Daß die in jener "Einleitung" gewonnenen Hauptfäße, kurz zusammengefaßt, hier eingeflochten sind, blieb nicht zu vermeiden, sobald der Joeengang nicht unterbrochen werden sollte; wie denn auch der Verfasser seine Schlüsse auf die Aussprüche von Autoristäten in denjenigen Fächern stütt, in welchen er selber nicht völlig heimisch ist.

## Der afiatische Ursprung des Welthandels.

Wer die allmählige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft von Stufe zu Stufe verfolgt, wie das eine Geschlecht seine Erfinbungen und Einrichtungen bem nachwachsenden Geschlechte überliefert, welches bann an der Verbesserung und Vervollständigung berfelben seinerseits, seinen Bedürfniffen gemäß, weiter arbeitet; ber kann sich auf die Dauer der Wahrnehmung nicht entziehen, daß einejede, gegenwärtig bestebende und von unserem Denken geforderte gesellschaftliche Institution ihren Ursprung auf eine Thatsache, auf eine Angewöhnung der Menschen gurudleitet, die fich nur deswegen burch die Jahrhunderte hin zu erhalten vermochte, weil ihr eben von vorneherein ein ökonomisch-sociales Geset innewohnte, welches erst allmählig erfaßt und dann selbstbewußt ausgebildet ward. Da= ber ift es auch so sehr schwierig, gerade die unterften Anfage des Gefellschaftsthums geschichtlich zu erkennen. Dieselben treten ohne Wiffen ber Menschen ins Leben ein; fie haben meistens schon eine lange Zeit bestanden, ebe bas menschliche Rachbenken sich baran wagt, fie in ihrem Befen und in ihrer Raturlichkeit ju begreifen. Sobald fie indeffen einmal begriffen find, neigt fich ber Erbenfohn nur gar zu gern zu bem Glauben bin, er habe sie nun auch in freier Willensbestimmung gemacht, während fie boch in Wirklichkeit thatfächlich nach und nach wurden.

Am schärfsten möchte aber wohl das eben berührte Ergebniß social-historischer Betrachtung bei der Frage nach dem Ursprung des

Metallgelbes hervorspringen. In der heutigen Welt versteht sich ber Umlauf von Münze so sehr von selbst, daß es ihr schwer fällt, sich einen gesellschaftlichen Zustand vorzustellen, welchem bieser Taufchträger von Gigenthum und Arbeit mangelt. Sie wird baber leicht zu ber Annahme verleitet, die Menschen batten einst in richtiger Erkenntniß von der Nothwendigkeit des Geldes nach einem entsprechenden Stoff gesucht, aus welchem sie Gelb schlagen könnten, und dann die allgemeine Berabredung getroffen, daß dazu Gold und Silber am besten geeignet seben. Die harte und Dauerhaftiakeit, bie gleichförmige Beschaffenheit, Schmelzbarkeit und äußere Schönheit best Edelmetalls waren bemgemäß ber Grund gewefen, warum baffelbe von dem Menschengeschlechte felbstbewußt zum allgemeinen Umlaufsmittel erhoben worden ift. Allein diese Annahme sett nicht nur poraus, daß ber Begriff Geld ber Beschaffung bes Gelbes vorangegangen, sondern sie beraubt auch die Geschichts: fcreibung ber Beranlassung, in ber Beantwortung ber Frage nach bem Ursprunge bes Metallgelbes einen ber hauptfäben bloszulegen, an welche das bunt verflochtene Gewebe des Bolferlebens feine Maschen seit uralter Zeit geknüpft bat und noch knüpft.

Da das Wesen des Geldes, ganz abgesehen davon, aus weldem Stoffe es verfertigt wird, darin besteht, daß eine allgemein beliebte Waare zwischen den unmittelbaren Austausch tritt, indem auf ihren Werth der Werth alles Eigenthums und aller Arbeit abgeschätzt wird; so haben innerhalb abgesonderter kleineren Wirth= schaftsbereiche zu allen Beiten verschiedene vielgesuchte Sachgüter ben Dienft bes Gelbes verseben. Bum Beispiele führten bie Ent= beder Amerikas unter ben Ureinwohnern ber neu eroberten Reiche Glasperlen, Rägel und Beile als Umlaufsmittel ein. Marco Bolo berichtet, daß in Tibet von den Tartaren Rorallen zu bemfelben Amede benutt murden. Am Framaddi gebrauchte man Salatuchen bazu und in Dunan die kleine Porzellanmuschel, nach welcher die weiße Thonerde biefen Namen erhalten hat. Das vielfach genannte Kaurigeld ist ohne Zweifel dadurch entstanden, daß jene Muscheln ursprünglich als Berzierungen verwendet wurden, wie man selbst noch bei uns bie und da Pferbegeschirre damit besett fieht. Ferner

erzählt Cortez in seinem zweiten Briese, daß die alten Mexikaner Cacaobohnen wegen der Beliebtheit dieser Frucht als Scheidemkinze annahmen. In Virginien gingen im vorigen Jahrhunderte, in Cr-mangelung von Gold und Silber, Päckchen Tabak als Geld von Hand zu Hand; auf Island war die 1752 kein Thaler Geld im Umlauf. Statt dessen dienten seinen Bewohnern getrocknete Fische, der Hauptzgegenstand ihrer Aussuhr, indem dieselden für sie ein allgemeines Maß der Preise abgaben; und die venetianischen Glasperlen (la conteria di Venezia) gelten in Senar und Rubien noch heute als Münze. Wollen wir also der Lösung der Frage, auf welche Weise Gold und Silber zu der beliebtesten Waare und demnach zum Stoff des Weltzgeldes geworden sind, jetzt näher rücken, so haben wir den Ursprung und das Wesen des beginnenden Welthandels selber zu untersuchen.

Das Leben des sogenannten klassischen Alterthums gehört räum: lich wie wirthschaftlich einzig der Thalatta an; wenn wir unter ber selben, außer ihren beiden "Kammern" öftlich und westlich von Sicilien, gleichsam als britte Abtheilung noch den Bontus Eurinus fammt bem Mäotischen See begreifen wollen. In ber gegenseitigen Berührung ber brei Erdtheile auf bem mittelländischen Meere, um welches nach Blato's Ausbrud: "bie Menschen gleich Froschen um ben Sumpf sagen," baut die kleine alte Welt sich auf - ibre Geschichte ift eine Ruftengeschichte ber Mittellandsee. Die beutige europäische Bildung, die nun über den ganzen Erdball mit seinen fieben Millionen Quabratmeilen Baffer hinfluthet, leitet fich in ibrer Quelle somit auf ein Seegebiet jurud, welches, sobald man die geographischen Kenntniffe der Griechen im Auge behält, faum vierzigtaufend Quabratmeilen umfaßt. Denn bie aus bem Innern Afiens mit ber Sonne nach dem Westen ziebende Bölkerbewegung vertheilt fic, am Geftabe ber Thalatta angetommen, junachft rechts und links über die beiden Ufer des zwischen Europa und Afrika gelegenen Bafferbedens; und erft nachdem bier die ökonomischen und ftaatlichen Rrafte fich burchgearbeitet baben, bringt, meistens in Folge von Eroberungen, der Handel und damit die Rultur stellenweise tiefer in die hinterlander ein. Aber wenn auch Griechen: land und Italien mit ihrem einstigen Sonderleben einen fo gewal-

tigen Ginfluß auf unfere nordeuropäische Entwidelung in Runft. Philosophie und Recht ausgeübt baben; so soll man sich bessenungeachtet nicht verleiten laffen, die Gebiete Beider überhaupt für die bedeutendsten Länder der alten Welt anzusehen. Von Indiens reich ausgestatteten Gefilden vielmehr verbreitet sich der Verkehr in großem Zusammenhange nach und nach über Borberasien und Meanpten, die Balkan = und die Apenninische Halbinsel, Rugland, Nordafrifa, Gallien und Spanien, um in sagenhaften Ausläufern an ben Zinneilands und ben cimbrifden Bernsteinwatten zu enden. Alle Bölfer, welche an bemselben Theil nehmen, haben zusammen bie aus einer Burgel berrührende Bildung bes Alterthums weiter entwickelt; wenn schon ein jedes von ihnen sich babei in feinem Sonderwesen geltend macht. Und man wird darum nur dann bas gefammte internationale Leben ber alten Welt richtig erfaffen, sobald man es unter die Gesichtsvunkte der einzigen großen Handels: conjunttur bringt, welche die Mutter des Gold= und Silber= gelbes ift, und bis zur Zeit Basco be Gama's und Columbus' die Menfcheit beberricht; ja, die auch beute noch eine große Macht auf die über den Erdball verzweigte Arbeitsgliederung äußert.

Die fluffige Bahn ift von jeber die bequemfte Strafe bes Großverkehrs gewesen. Wie nämlich gegenwärtig die Fracht für einen Sad Raffee auf der zehntausend Seemeilen langen Strede von Rio Janeiro nach Trieft taum einen Gulben beträgt, dagegen die Beiterführung beffelben Saces von der Abria bis nach Wien, trop heerwegen und Eisenbahnen schon das Doppelte kostet; so haben auch vor Alters die bei der Fubre ju überwindenden Schwierigkeiten auf den Breis der Handelsgüter wesentlich zurückgewirkt, ober, was auf bas Bleiche binausläuft, die Richtung angezeigt, welche die Waaren bei ber Berfendung nach ihrem Bestimmungsort einschlugen — ber billigste Weg mußte schließlich den Vorzug gewinnen. Die in ihrer wirthschaftlichen Ausbildung mit den jesigen Verhältnissen nicht zu verglei= denden Austände des Alterthums ließen zwar damals die ökonomischen Gesetze nicht in ber beutigen Scharfe beraustreten, welcher zu Folge in unserm neunzehnten Jahrhunderte ber äußerft empfindlich geworbene Großvertehr fogar Stunden und Groschen mit in Rechnung

۲

zieht. Allein in diesem eben berührten Umstande liegt — so hoch auch immer die Bedeutung des östlichen Karawanenhandels im Alterthume anzuschlagen sehn mag — doch gewiß die Ursache, daß an der schmalsten Landstrecke zwischen dem indischen Meere und seinen beiden Borzungen, dem persischen und arabischen Golf, einerseits, und der mittelländischen See andererseits, daß in Phönicien und später in Aegypten einst die allgemeinen asiatisch europäischen Smporien entstanden sind, und selbst in der Gegenwart ein großer Theil der drei alten Erdtheile in der orientalischen Frage den Angel sindet, um welchen sein Geschick sich dreht. Wir müssen des Hustansches zwischen Asien und Europa an und für sich darlegen, wie er durch die Vermittelung der Phönicier getrieben ward.

Die füdlichen Theile Afiens, bas heutige Perfien und Oftindien, waren bis zu der lebermacht der jetigen englischen Maschinenfabritation für sich abgeschlossene, in wirthschaftlicher Sinsicht von außen fast völlig unabhängige Reiche. Im Besitze ber Grundnahrungestoffe, der Getreidearten, wie auch der feinsten Leckereien für den menschlichen Gaumen, ber ebelften Früchte, ber ausgefuchtesten Gewürze und zugleich reichlich gesegnet mit all ben Fasern, beren ber Mensch aur Rleidung und häuslichen Ginrichtung bedarf, hat die Wiege unseres Geschlechtes so gut wie gar teine fremde Zufuhr nöthig. Indien ift ja im Alterthume das Hauptbezugsland für Reis und Baumwolle; es bringt Waizen, Gerste, Hirse im Ueberfluß hervor. Kerner geboren ihm eine Menge Gemufe ursprünglich an, von benen 3. B. Alexander die Schwertbohne und Gurke nach Griechenland verpflanzte; Sefamol, Lein, Sanf und Wolle bilben feine Massenwaaren. Dazu kommen das Teak = und Ebenholz, das Bambusrohr, der Keigenbaum, die Banane, die Datteln= und Cocuspalme; weiter: das Zuckerrohr, aus welchem schon die Indier felber ben im Alterthume bekannten Sprup kochten; Drangen, Limonen, Tamarinden, Indigo, Pfeffer, Zimmt, Ingwer, Sandel= und Mprebenholz. Ueber Indien wurden Muskatnuffe, Relken und Rampher bezogen. Das Thierreich stellt bazu ben Elephanten, ben

Büffel und den Seidenwurm, und der Boden enthält außer Sifen, das frühe zu Stahl verarbeitet ward, außer Kupfer und Blei noch viele kostdare Edelsteine, namentlich Diamanten, welche dis zur Entdeckung Brafiliens bloß aus Indien geholt werden konnten. Der Süden Asiens besitzt demnach an Naturerzeugnissen so ziemlich alles, was das Menschenleben zu seiner Erhaltung und Berseinerung bedarf — diesen Gegenden sehlt eigentlich nichts als Gold und Silber; edle Metalle sucht man in den Gebirgen südlich vom Himalaya vergebens.

Bas vermochten indeffen die umwohnenden Bölker den Perfern und Indern etwa für ihre Sachailter barzubieten? Welche Ergan= gungen bes materiellen Lebens hatten fie, zumal in jenen Zeiten, wo bei bem mangelhaften Zustande ber Schifffahrt, bei ber Beschränktheit des Karawanentransportes Massenwaaren nicht versendet wurden, für die verführerischen Erzeugniffe des afiatischen Südens, bes Landes Ophir, entgegen ju geben? Schmud, bauptfäcklich Schmudfacen! Unter einem reichen Bolte, bei welchem die gewöhnlichen Anforderungen des Dasenns bereits vollständig befriedigt find, entsteht alsbald das Verlangen nach Bracht, nach Berzierung des Körvers und seiner Umgebung; und foldem Begebren bieten bie glanzenden, allein in gediegenem Zustande vorkommenden, leicht zu bearbeitenden edlen Metalle ben nächsten Anhalt bar. So wenig aber es uns heutzutage in den Sinn kommen kann, zierlich geformte Borzellangefäße, wie sie ein Theil ber gebilbeten Bevolferung bei uns zu brauchen liebt, ploplich zu einem Umlaufsmittel zu ernennen, ebenso wenig vermochten die Berser und Inder für sich barauf zu verfallen, daß fie aus ben silbernen oder goldenen Berathen, beren fie fich bedienten, Werthzeichen verfertigten. Der wohlhabende Mann am Ganges ober Indus kaufte vielmehr mit dem Ueberschuß seiner Ernten, mit den von ihm nicht verbrauchten Früchten ober Aleidungestoffen die blanken Geschirre von außen ein; ihm war, was das nächste Bedürfniß bes Lebens bedingt, Rabrung und Rleidung, ber natürliche Urftand ward ein Handel. Allein ba die außerbalb Indiens vorhandenen Menschen gegen ben von ihnen begehrten indischen lleberschuk wenig anderes abzuseten hatten, als die dort beliebten edlen Metalle, und in Folge bessen es sich nach und nach in weiteren Kreisen herausstellte, daß die seinen indischen Gewebe und Sewürze, die Hauptartitel des damaligen Weltverkehrs für Gold und Silber seil wären, ward beides für alle Nationen, je nachdem sie in den Handel mit Indien hineingezogen wurden, allmählig, wegen der nun selnerseits hervortretenden Wichtigkeit im zwischenländischen Austausche, der künstliche Werthemesser aller Gegenstände.

Die ökonomische Wiffenschaft erfaßt jest bas Gelb in seinem Doppelwesen als Waare und als Umlaufsmittel zugleich — niemand wird bem so geglieberten Begriffe widersprechen wollen. Das auf bem Erbboden als Gelb rollirende Gold und Silber ift zunächst Baare, beren Werth, beren Berhältniß zu den andern vorhandenen Sachgütern sich in erster Linie nach ber zu seiner Gewinnung verwandten Arbeit, nach den Gestehungskosten richtet; und selbst in seiner Form als Gelb nimmt es neben solcher allgemeinen auf dem Stoffe beruhenden Waareneigenschaft außerdem noch im Besonbern ben Charafter ber Waare an, indem es in seinem Wesen als Umlaufs=, als Berbindungsmittel ber schaffenden Kräfte, ben überall berrichenden Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterliegt. and in den anfänglichen Reiten feiner Eriftenz mußte das Metallgelb alsbald unter biefem zwiefachen Gesichtspunkte erscheinen. Reigte es sich erft in weiteren Kreisen, daß man gegen die Waare Gold und Silber im Welthandel die Hauptartifel erhalten konnte; fo ergab fic bie Bemeffung bes einzelnen Studes nach feiner Größe und Schwere so ziemlich von selbst. Lange Zeit hindurch mochte vielleicht diese Bemeffung jedesmal bei einem Besitwechsel des Edelmetalls mit einer Bage vorgenommen werden. So wog Abraham, als er die Böble Machpela zu feinem Erbbegräbniß taufte, bem Ephron die Rauffimme dar, nämlich 400 Sekel Silber, von einer Mischung, wie sie im Verkehr gang und gabe war. Auf die Dauer mußte man jedoch auf ben Ausweg gerathen, daß ftatt des jedes: maligen Wägens ein für allemal in ein Stud Gold oder Silber sein Gewicht eingeschrieben ward, oder was das Nämliche ift, daß nach einem porber bestimmten Gewichte die verschiebenen Stude

zurecht geschnitten ober gegossen wurden. Auch heute werden unsere Münzen, wie selbst ihre Namen oft noch anzeigen, auf ein Geswichtmaß zurückgeführt; sie sind nichts anderes als Metallstücke, für deren richtigen Golds oder Silbergehalt der Staat mit seinem darauf gesetzen Wappen Bürgschaft leistet.

Wenn nun wirklich die Bölker des Alterthums in dem Eintauschen ber indischen Raturerzeugniffe gegen bie, am Ganges ju , Schmud verwandten, edlen Metalle nach und nach lernten, Gold und Silber als Werthmeffer für alle ibre übrigen Sachguter ju betrachten; so sind es also natürlicher Weise auch eben biese benachbarten Nationen und nicht die Inder gewesen, welche zuerst Gold- und Silberstücke von bestimmter Größe und Schwere geformt, d. b. Münzen geprägt haben. Denn nicht die Bewohner jener reichen indischen Länder selbst wurden jum Sandel mit dem Auslande angereizt; die Fremden holten vielmehr ihren Bedarf in Und blok bei ihnen konnte daber das Ebelmetall als Indien ab. einzig mögliche Gegengabe bei bem Eintausch der begehrten indischen Baaren zulett die bochfte Stelle in ihrem Güterleben einnehmen; während die Inder noch Jahrhunderte lang fortfahren mochten, Gold und Silber bloß zur Befriedigung von Brachtgelüften zu gebrauchen. Mit dieser Schluffolgerung stimmen aber die Aufzeichnungen ber Geschichte vollständig überein. So bebt es Laffen in seiner indischen Alterthumsfunde besonders hervor: "Der Trieb, fremde Länder zu besuchen, scheint sich nie bei den Indern ent= wickelt zu haben. Sie hatten frühe eine Abneigung gegen bas Verlaffen ihres Vaterlandes und das Wohnen im Auslande; nur bes Gewinnes wegen setze man sich ben Gefahren bes Meeres aus." Und gleichfalls fagt der genannte Gelehrte ansdrücklich: "Die Kunft, Münzen zu prägen, ift bochst mahrscheinlich nicht von ben Indern felbst erfunden; die indischen Könige nahmen vielmehr den Gebrauch ber geprägten Münzen von ben fremben Königen an, welche fich indische Gebiete unterworfen batten. Die alten Münzen der Xatrapatonige bezeugen burch ihre Schonbeit eine Bertrautheit ber Berfertiger mit griechischer Runft." Die alteste aller bekannten indischen Münzen gebort bem Könige Agnimitra an, ber 177 v. Chr. jur

Herrschaft gelangte; so baß erft anberthalb Jahrhunderte später, als Darius die Dariken (Goldmünzen von großer Feinheit, auf benen ein Bogenschütze abgebildet war) hatte schlagen lassen, die Bewohner Indiens ihrerseits begonnen baben müssen, nach dem Mufter anderer Bölker gleichfalls Gelbstücke für den Berkehr bergustellen. Unter der perfischen Herrschaft lieferten deshalb auch die Inder, wie Herodot bemerkt, ihre jährlichen Abgaben in unverarbeitetem Golbe an ben königlichen Schap ab, während alle übrigen Brovingen bes Reiches bie Steuern in Silbergelbe gablten. Pausanias weiß nicht anders, als daß die Inder, obwohl sie Gold und Silber im Ueberfluß besitzen, doch nicht ben Gebrauch bes Münzprägens verstehen, sondern nur Tauschbandel treiben. Sogar während der römischen Weltherrschaft batten die Inder noch wenig felbstgemunztes Gelb; ber größte Theil ihrer Umlaufsmittel wurde ihnen von den alexandrinischen Kaufleuten zugeführt; wie nament= lich zur Zeit bes Periplous viele Münzen bes Menanbros und Apollobotos in Indien gang und gabe waren.

Die eben kurz zusammengesasten geschichtlichen Anhaltspunkte werden nun wohl schon genügen, um den Satz, daß im Berkehr mit Indien die angrenzenden Bölker allmählig daran gewöhnt worden sind, Gold und Silber zum Geldstoffe zu erheben, einigersmaßen außer Frage zu stellen. Berbindet man indessen mit jenen, aus dem indischen Leben entnommenen, Thatsachen einen Hindlick auf die gesammte örtliche Ausdreitung und geistige Entwicklung des asiatischen Bölkerlebens; so scheint der angenommene Ursprung des Golds und Silbergeldes vollends zur geschichtlichen Gewisheit zu werden.

Röth in seinem Werke "Geschichte unserer abendländischen Philosophie" weist es nach, wie sich die alte bactrische Religion mit ihren Göttern über ganz Borderasien ausgegossen hat und barauf von den Pelasgern und Tyrrhenen, diesen phönicischen Stämmen, getragen, nach Griechenland und Italien übergesiedelt ist. Nicht die eingeborenen Bewohner Indiens, sondern die im Nordwesten an Indien grenzenden Böller sind es also gewesen, die zuerst eine siegreich um sich greisende Kultur entwickelten. Sehen wir es

nun aber beutzutage noch überall unleugbar vor uns, daß die größere wirthschaftliche Rübrigkeit und Thätigkeit einer Nation durch die sie begleitende Erwedung der verschiedenartigsten menschlichen Kräfte auch unausbleiblich eine höbere Beiftesbildung ihrer Angeborigen jur Folge hat, bemerken wir bann ferner, wie kulturlich überlegene Staaten in ihrem Berkehr mit roberen Stämmen auf dieselben ihre Sprache, ihre Sitten und Gebräuche vielfach überpflanzen, und erwägen wir schließlich, daß es immer das Interesse ift, welches die Masse der Menschen zu danernden körperlichen und geistigen Anstrengungen treibt; so klaren sich die Ursachen ber frühen Entwicklung Bactriens und der weiten Verbreitung diefer Bildung als-Im Guteraustaufch mit bem reichen Indien stählten nämlich die ärmeren Bewohner der nordwestlichen Hochebenen zuerst ibre eigene Kraft. Sie theilten barauf ihre felbstständigen kulturlichen Errungenschaften ben bei ihrem Ueberfluffe in glücklicher Rube und Sorglosigkeit hinträumenden Menfchen am Indus und Ganges mit, von benen fie die Erzeugniffe bes Subens gegen bas Gold ihrer nördlichen Gebirge einhandelten. Und indem sie in dem Begehr wach indischen Waaren südostwärts immer mehr vordrangen (ba ber Sage nach die im Alterthume bekannten Hindu's nicht die Ureinwohner des vorderen Länderdreieck sind, sondern eben aus bem nordweftlichen Gebirge, vom Berge Meru, bem "Mittel= punkte ber Erbe," einwanderten), vergrößerte sich zugleich im Westen der Kreis der Bölker, bei welchen sie die erlangten tropischen Brodukte ihrerseits wieder absetten. Die bactrische Kultur zog dem= nach gleichzeitig nach Morgen und Abend über die Länder bin, auf ihren Wegen einzig von der Karawane oder dem Schiff des Handels getragen. Röth fagt: "bie Indier wie die Bactrier nennen fich Arier; ihre Sprachen, bas Zend und bas ältere Sansfrit, find fo nabe verwandt, daß nur eine Dialektsverschiedenheit awischen ibnen stattfindet, und beibe Bölker erscheinen in ihren beiligen Büchern als Ackerbau treibende Hirtenvölker" — die ja alle Bedingungen des Rarawanenhandels in sich vereinen.

Man muß nur bei der Betrachtung der altasiatischen Böller= verbindung und ihrer Ausbreitung nach Westen sich nicht etwa auf

١

ben Zeitraum beschränken, innerhalb beffen bas bellenische Leben Ift ber Erbkörper, wie bie Geologen verfichern, viele Millionen Jahre alt, weisen ferner die affatischen Bautrummer auf eine Reihe von Jahrtausenben menfolicher Thatigkeit gurud, die fich fogar nicht einmal in die Grenzen ber mofaischen Soopfungsgeschichte einzwängen laffen; so bürfen wir auch nicht mit bem Dafftabe hiftorischer Ueberlieferungen an ben Beginn ber Menschheit treten, welche zur Ausarbeitung einer Sprache, jur Ausbildung ber unterften Lebensbegriffe, jur Erfindung ber Schrift und gar zur Aufzeichnung von Thatsachen aus bem Bölferbaseyn vielleicht einer ebenso langen vorgeschichtlichen Frist bedurfte, als wir heute felbst bei bem weitesten Ausgreifen in die Bergangenheit geschichtlich zu überschauen vermögen. Bann ber Berkehr Bactriens mit bem Guben und bem Weften begonnen bat, lagt fich nicht bestimmen. Ein bemerkenswerther Umftand aber burfte bie Forschung veranlaffen, ben Anfang besselben in die grauesten Tage bes Alterthums zu verseten.

Die Naturhistorie hat es nämlich längst hervorgehoben, daß für Walzen, Roggen, Gerfte, Hafer, für Reis und Mais selbst die sorgfältigsten Untersuchungen ber Reisenden noch teine wirkliche Heimath haben entbeden können. "Man findet fie," bemerkt Schlei: ben, "entweder angebaut ober unter Berhaltniffen, welche fie offenbar als verwildert erscheinen laffen. Ueberall weist aber Sage und Geschichte barauf bin, baf bie Bolfer fie von ihren öftlichen Rachbarn erhielten, bis endlich der Mythus in der Nacht der fernsten Bergangenheit sich auf dem Blateau von Hochasien verliert. icheinen unfere Kornarten ursprünglich einheimisch gewesen zu seyn, und vielleicht find gerade die letten Erhebungen dieses Erdbuckels baran Schuld, daß sie in diesem ihrem ursprünglichen Baterlande ausgestorben find. Selbst Indien empfing von bier den Baigen. Die Sanstritsprache bat kein eigenes Wort für ihn, sonbern bezeichnet ihn als mlêk haça, "Barbareneffen". Die Banbe ber Men= ichen haben bemnach die Grundnahrungsstoffe aus ber Pflanzenwelt einst aus ihrer mittelasiatischen Heimath über bie Erbe verbreitet, natürlicher Beise im Berkehre unter einander .'.. und muthmaßlich

fällt chen biefer Vorgang mit den ersten Regungen bes bactrifchindischen Welthandels zusammen, welcher das punctum saliens ber uralten Böllerbewegungen bilbet. Es barf uns baber auch nicht im mindeften verwundern, wir muffen es vielmehr geradezu erwarten, daß nich im Alterthume die indischen Bezeichnungen für bie von Often kommenden gangbarften Baaren in ben Sprachen ber westlichen Bölker in ähnlicher Art antreffen laffen, wie bas beutige Europa g. B. eine Menge altmerikanischer Ramen für verschiedene Colonialprodukte in das kaufmännische Leben berübergenommen bat. So ift bas griechische Wort für Pfeffer neneol, lateinisch piper, aus bem sanskritischen pippali entstanden; Sippokrates erwähnt es, daß die Griechen dieses bei ihnen so beliebte Gewürz zuerst von den Persern bezogen. Der indische Namen karpasa, Baumwolle, griechisch κάρπασος, ift ohne Zweifel ebenso zugleich mit ber Sache ben Griechen durch die Abonicier zugeführt worden, und umgekehrt findet sich die Bezeichnung für das schon bei Homer vorkommende Zinn zavoltegos, welches Indien während bes ganzen Alterthums aus dem Westen bezog, in dem sanskritischen kustiram so unverkennbar wieder, daß sich schon allein darauf, obne allen andern geschichtlichen Anbalt, ber Nachweis einer früh vorhandenen Handelsverbindung zwischen Indien und der kleinafiatischen Rufte begründen ließe.

So ungemein anziehend es jedoch auch für den Historiker bleibt, die Entwicklung der afiatischen Kultur in Berbindung mit der Entfaltung des Berkehrslebens näher zu versolgen; hier liegt es uns nur ob, einige für den behandelten Gegenstand, den Ursprung des Metallgeldes maßgebende, Gesichtspunkte hervorzuheben. Deswegen begnügen wir uns, in Betreff der Richtungen, welche der indische Waarenstrom westwärts einschlug, darauf hinzuweisen, daß er zu Lande seinen nächsten Stapel in dem Gebirge des Paromisus fand. Denn dort ward nicht allein die noch jest so berühmte Schaf und Ziegenwolle gewonnen, deren Gewebe als Rückfracht nach Indien gingen, sondern auch Gold gegraben. Und dieser in Schachten betriebene Bau auf das gelbe Edelmetall, welcher sich ja von der sonst bei den Alten üblichen Gewinnung desselben durch

Bafden im Canbe eines Flugbettes auffallend unterscheibet, mag wohl bei ben entfernten, phantasiereichen Indern die Sage von ben Greifen geboren haben, die tief unten in großen Erdhöhlen das Gold bewachen, während es in andern Gegenden in Gestalt von Körnern (pipilika) von den Ameisen (Arimaspen) zusammengetragen wird. Wie aber ber hindu=Rhu wegen seines Goldreichthums zu Lande ben ersten Awischenmarkt für die indischen Güter abgab; so trat zur See der goldgesegnete Strich an der Oftfuste Afrita's, bas später sogenannte Sofala, febr frübe mit bem Ganges: und Indus: thale in geschäftliche Beziehungen. Beibe Wege trafen bann von Inbien aus für den Weften in Resopotamien zu Babylon und Niniveh zusammen und machten so das von den Abvffiniern unter dem "Gotte" Dannes ursprünglich colonisirte Romadenreich zwischen ben beiben Aluffen zu bem eigentlichen Weltemporium des Alterthums. burch wird eben in bem bezeichneten Gebiet eine Bölkervermischung eingeleitet, welche nicht nur der biblischen Sage von der Sprachverwirrung bei bem Bau bes babylonischen Thurmes, ber hoben dalbäischen Sternwarte, einen geschichtlichen hintergrund barbietet, fondern sich auch in kulturlicher Hinsicht beutlich genug ausge= sprochen bat. "Der Schauplat, auf bem bie Entwicklungsgeschichte unferer abendländischen Philosophie spielt," sagt Röth, "zerfällt in brei große Ländermaffen, die Wohnsitze dreier verschiedenen Bölkerftämme mit eigenthumlicher Sprache, Schrift und Gesittung. Der eine diefer Stämme bewohnte Mittelasien vom Indus an awi= fchen dem persischen Meerbusen und dem kaspischen Meere: Raramanien, Perfien, Bactrien, Medien, Affprien, Armenien, bis beraber nach Rleinaffen zwischen bem mittelländischen Meere: Rappadocien, Lydien, Bithynien. Wir wollen ihn, weil die bedeutendsten dieser Bölker, die Meder und die Bactrier, den Gesammtnamen Arier führten, ben arianischen nennen. Mit diesem Bolksstamme waren nach Often die Inder, nach Westen die altesten Bewohner von Griechenland und Stalien verwandt. Der zweite Stamm hatte die Länder amischen dem versischen und arabischen Meerbufen inne: Arabien, Mesopotamien und insbesondere Babylonien, Sprien, Man ift übereingekommen, ihn, obgleich **Bhonicien**, Palästina.

unrichtig, ben semitischen Stamm zu nennen. Der dritte Stamm bewohnte die afrikanischen Länder längs dem Ril: Aegypten und das füblicher von Aegypten gelegene Aethiopien. Die Sprachen der arianischen Bölker: das Affyrische, Medische, Persische, Bactrische u. s. w. sind sämmtlich nahe verwandt und gehören nach den erhaltenen Resten zum indogermanischen Sprachstamme. Das Aegyptische bildet ebenfalls einen eigenthümlichen selbstständigen Sprachstamm. Zwischen beiden in der Mitte stehen die Sprachen der sogenannten semitischen Bölker, die, obwohl zu einer eigenen grammatischen Ausbildung gelangt, in vielen Beziehungen sich an den äthiopisch-ägyptischen anschließen und dagegen vom indogermanischen bedeutend abweichen." An der Hand der geographisch-wirthschaftlichen Berhältnisse klären sich die geschichtlichen Thatsachen, welche ganze Bölker berühren, am leichtesten aus

Kaft bergeftalt Babylon die von Often und Guden zu ibm berübergefrannten ökonomischen und kulturlichen Käben in seinen Mauern zusammen, so strahlt es nach Westen in noch reicherer Weise seine befruchtenden Ginwirkungen aus. Die Tone babyloni= scher Priesterweisheit klingen auf bem Gebiete ber Religion und Philosophie in der ganzen thalattischen Welt während des Alter= thums mieder; und nicht minder beruht das gesammte Maß-, Müng : und Gewichtsspstem ber westlichen Bölfer von den Sprern an bis zu ben Römern bin auf ben ursprünglich zu Babylon festgesetzen Eintheilungen. Anfänglich mochten wohl die Chaldäer. diese von der See eingewanderten abviffinischen Conquistadores, ibre genauen Maße nur für ihre astronomischen Korschungen, die Hauptstütze ihrer bierarchischen Macht, gebraucht baben. Balb indeffen forderte das mannigfaltiger werdende wirkliche Leben bie Berwendung jener Technif auch für seine Bedürfniffe. Nach Bodh's und Dunker's Untersuchungen war die Grundlage ber babylonischen Gewichte und Dage bas Talent, ein Bürfel Regenwaffer von 822,000 Parifer Grammes (ungefähr 92 Pfund unferes Gewichtes). bas in 60 Minen getheilt wurde. "Die Phonicier nahmen biefes Gewicht an, wie die Hebraer, welche bas Talent Ritar (Scheibe) nannten und jede Mine wieder in 50 Sefel theilten, so bag bas

Talent 3000 Setel (oiydoe) batte. Bon den Böniciern tam dieses Spftem zu ben bellenischen Städten in Rleinafien und auf bie Anseln: von diesen in das Mutterland, wo zuerst 750 v. Chr. zu Argos und Aegina nach babylonischem Gewichte halbe Sekel, Drachmen, ausgeprägt wurden, 6000 Stud auf das Talent, das dem babplonischen gleich war. Aber die euböischen Städte Chalcis und Eretria, welche in ber alteren Zeit vorzugsweise mit ben Colonien in Afien im Bertehr ftanden, festen das babylonische Talent um ein Sechstel des Gewichtes herab (auf etwa 78 Pfund); und als Solon später eine Umwandlung des Münzfußes in Athen vornahm, reducirte er das babylonische Talent auf drei Künftel seines Gewichtes (56 Pfund). Das Gewicht des Talentes bestimmte auch die Längenmaße der Chaldäer. Die Quadratfläche jenes Wafferfubus maß an jeder Seite eine babylonische Elle (234 Pariser Linien), zwei Drittheile berselben mar der babylonische Ruß, bessen fich auch die Berfer bedienten. Die Aeginäer gaben bem griechischen Ruß nur 136 Linien, weil sie neben dem Talent die Gewichtseinbeit eines Kubus von 40 Minen oder 80 Pfund aufstellten. äginäische Pfund, das mit ben griechischen Ansiedlungen nach Sicilien und Unteritalien tam, setzte endlich Servius Tullius in Rom um ein Rebntel berab, wodurch auch das römische Längenmaß um ben fünfundzwanzigsten Theil kurzer wurde als ber griechische Ruß."

Der ökonomisch fulturliche Zusammenhang Sübeuropas mit Asien während des Alterthums, welchen wir so eben in einige einzelne Erscheinungen versolgt haben, wird aber anfänglich von den Phöniciern eingeleitet und auch später lange Zeit hindurch von ihnen hauptsächlich unterhalten. Die bereits oben mit wenigen Strichen gezeichnete ungemein günstige Weltlage Spriens mußte auf die Dauer seine Bewohner unausbleiblich zu Vermittlern in dem asiatisch-europäischen Güterleben machen; und wenn es der Handel ist, welcher zuerst die Menschen in größerer Menge veranlaßt, entfernte Gegenden auszusuchen, so darf man mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß die westlichen Fahrten der Phönicier zugleich die Keime einer höheren Bildung an den Kändern des mittelländischen Reeres ausgelegt haben. Ob und wann dabei die Sidonier, "die

Kischer." wirklich von den beiden kleinen Inseln des perfischen Busens, Tylos und Arabus, an bas Gestade unter bem Libanon übergesiedelt find, bleibt unter folden Gefichtspunkten gleichgültig; die weltgeschichtliche Bebeutung der Kenaani (der Bewohner der Meeresküste), beginnt erft, als "Jupiter die Europa nach Kreta führt." d. h. als sie neben ihren öftlichen Beziehungen ihre Berkehrslinien nach bem Westen ausspannen — ebe die Phonicier auf ber Thalatta erscheinen, haben die Ufer berfelben keine Geschichte. Die Bandelsbiftorie ift beghalb auch feinesmegs barüber verwunbert, daß nich in den Religionsanschauungen von Griechenland und Rom so viele fprische Anklange wiederfinden. "Die Götter," fagt Movers, "welche die Phonicier als die Erfinder ihrer Industrie, ibrer Schifffahrt und ihres Handels verehrten, und unter deren Schut und Segen ber Weber, ber Burpurfarber, ber Retallarbeis ter, ber Fischer, ber Raufmann feine Bemühungen ftellte, begleiten fie auch in die Fremde, wohin fie ihre Runft und ihre Beschäfti= aung verpflanzen. Die Athene, welche in Griechenland der Webefunft. Approdite und Herkules, welche der Burpurfärberei vorsteben. Hephästos als der Gott der Schmiede und der Künftler, die kabirischen Diosturen als die Beschützer ber Seefahrten, hermes als ber Gott ber Schreibekunft, ber Schreiber und bes handels, find in diesem ihrem Charafter ursprünglich ebenso gewiß phonicisch, als diese Runfte ober Beschäftigungen im Gebiete des phonicischen handels und ber phonicischen Schifffahrt zuerft nach Griechenland gekommen find." Bas indeffen bie Phonicier außer ben religiofen Borftellungen und ber Kenntnig ber "phonicischen Zeichen," ber Schreibefunft, ben Umwohnern bes mittelländischen Meeres noch mittheilen, ift der Gebrauch des Metallaeldes. Denn bei keinem Bolke der vorchriftlichen Zeit prägt fich die große Handelsconjunktur ber alten Welt, welcher das Gold- und Silbergeld feinen Ursprung verbankt, so beutlich aus, als bei ben phonicischen Amischenbandlern. Im Gegenfage ju ihrem öftlichen Berkehr mit ben meiftens über Babylon bezogenen indischen Baaren suchen fie nämlich, neben bem Betriebe ihrer eigenen Gewerbthätigkeit, im Beften überall vorzugsweise nach edlen Metallen. Ihre allmählig über Copern,

den Hauptfundort des Aupfers (aes cyprium), über Abodus, Areta, die Infeln bes ägäischen Meeres, über Sicilien, Afrika, Sardinien und Spanien fingerartig fich ausbreitenben Ansiebelungen geben vorwiegend vom Bergwerksbau aus; Kreti ober Kureten. Dactplen und Teldinen find phonicifde Bezeichnungen für Bergleute. "Tarfis," ruft Ezechiel in seinem Klageliede über Tyrus, "bat mit bir gebandelt mit der Menge allerlei Guter; Silber, Gifen, Binn und Blei bat es gebracht auf beine Märkte." Aristoteles fagt: "Die Phonicier, welche querft nach Tarteffus fchifften, tauschten bort für Del und andere geringe Baaren fo viel Silber als Gegenladung ein, daß ihre Schiffe es nicht tragen konnten; beghalb machten fie vor ber Abfahrt alle Gerathe und selbst die Anker aus Silber." Im Alterthume bangt von der gludlichen heimkehr ber Tarfieschiffe in gleicher Beise ber Schwung bes handels für das laufende Jahr ab, wie für Europa im fechzehnten und fiebenzehnten Sahrhundert n. Chr. von der ungefähr= beten Ankunft der fudamerikanischen Silberflotte. Go lernten benn auch die Bölfer am mittelländischen Meere, je nachdem fie in ben Rreis des phonicischen Berkehrs bineingezogen wurden, alle Werthe auf Gold = und Silberstude abzuschäten; und nur in benjenigen Ländern, welche sich, wie Aegypten, gegen außen absperrten, wußte man lange nichts von Münzen. Gbe Griechenland vom Aderbau zum Sandel überging, bildeten bei ibm Rinder ben Maßstab ber Güter; sogar die goldene Rüstung des Glaukos wird noch von Homer als "bundert Karren werth" angegeben. Später bezeichnet bann Berobot die Lydier und Phrygier, mit benen die fleinafiatischen Griechen wohl zunächst in Verkehr geriethen, als "die Erfinder bes Gelbes;" und endlich bemerkt der Rhetor Alcidamas geradezu: "Die Phonicier, als die klügsten und gebildetsten unter den Barbaren, haben zuerst Münzen geschlagen; sie theilten eine Metallmaffe in verschiebene Stücke und schrieben je nach dem größeren ober kleineren Gewichte Marten darauf" — woraus wenigstens so viel zu ent: nehmen ift, daß Hellas über Sprien mit dem Gelde bekannt wurde; wenn schon die Phönicier felber fehr mahrscheinlich dieses Umlaufsmittel Babylon entlehnt baben. Ebenso weisen einige Umstände

barauf hin, daß Rom anfänglich nicht minder seinen Tauschen das den Bauern allgemein nühliche Vieh als Abschähungsmaßstab zu Grunde gelegt hat. Das lateinische Wort pecunia wird unmittelbar von pecus bergelettet. Dann treten Erzbarren, als Stoff für die nothwendigen Geräthe, in der Stadt an die Stelle des Biehs; die jedoch keineswegs in Umlauf geseht waren, sondern nur, in den Kellern liegend, mit ihren gleichen Einschnitten als Basis und Ausgleichung für die Umschreibungen (transcriptiones) dienten, in denen der Verkehr von Haus zu Haus sich abmachte. Erst nachedem die Bauernstadt von dem Seehandel berührt wurde, schreiten die Duiriten dazu, Gold- und Silbermünzen zu prägen, welchen dann das alte Erz, das aes, fortan in Gestalt von kleinem Scheibegelbe untergeordnet ist — ein Umschwung in der römischen Wickwischungen man bisher zu wenig beachtet hat.

Wir können zwar bei unserm ins Auge gesasten Ziele bier ber Gestaltung des Welthandels zur Zeit des Alterthums keine weitere Ausmerksamkeit zuwenden; es kam uns bloß darauf an, darzuthun, auf welche Weise das Metallgeld im Bölkerleben entsstanden ist. Allein, wenn bei dieser Auseinandersetzung die große Bedeutung der phönicischen Zwischenhändler für die früheren Jahrshunderte von selbst hervorsprang; so erübrigt es uns noch, zu zeizgen, wie ihre Nachfolger, die Juden, für den Beginn des Mittelalters eine ähnliche Stellung im asiatisch-europäischen Verkehre einz nehmen.

Denn, während unter der ausgedehnten Herrschaft der Römer, der Erben von Alexander's Siegen und Karthago's Wucher, nach und nach alle geschlossenen Nationalitäten der alten Welt sich ökonomisch, politisch und kulturlich auflösen und nur eine einzige, von der Tiberstadt aus in festen Linien regierte, Bölkermasse bilden —
ein unerläßlicher Uebergang zum Ursprunge der im Christenthume liegenden Menscheitsreligion im Gegensate zu den verschiedenen nationalstaatlichen Culten des Alterthums — wird der große wirthschaftliche Zusammenhang des "Erdkreises" von den heimathlos gewordenen Trümmern desselben altasiatischen Volkstammes aufrecht

erhalten, aus bessen Schose ber gewaltige über die Nationen hinausgehende, die ganze Menschheit umfassende, neue religiöse Gedanken an das Licht tritt. Hätte man da nicht vielleicht einiges Recht, sich zu der Ansicht hinzuneigen, daß beide Thatsachen nicht ohne alle inneren Beziehungen zu einander stehen, und auch nach dieser Seite hin das inhaltsschwere Wort der Bibel über "die Erfüllung der Zeit" für das Erscheinen der "Offenbarung" aufzusassen und zu deuten? Dem geistigen Leben der Menschen müssen, sobald cs gedeihen soll, allemal die, wir möchten sagen, körperlichen Bedingungen, welche es tragen, genau entsprechen.

Die Geschichte des jüdischen Volkes, sowohl während ihres Berlaufes in Ranaan felbst, als auch mährend ber späteren Bersprengung beffelben über ben Erdball, ift leider bisber zu ausschließ: lich unter religiösen Gesichtspunkten betrachtet worben, als bag es möglich wäre, eine Menge beutzutage scharf an uns beranrückenben Fragen im Betreff ber Ifraeliten ohne weitere Untersuchungen zu beantworten. Ja, es bleiben sogar dann noch viele Räthsel in ben Schickfalen ber Hebraer ungelöst übrig, wenn man felbst ihre gegenwärtige Verbreitung in alle Welt als Strafe Gottes anseben wollte, welche die an ihrem mosaischen Glauben festhaltenden Bewohner Balaftinas für bie Kreuzigung Jefu' treffen mußte. wird dekbalb der Handelsgeschichte wohl erlaubt senn, auch die dabei obwaltenden wirthschaftlichen Kräfte zu verfolgen, um es sich zu erklären, wie ein Bolt, das in seiner Heimath hauptsächlich von Biehzucht und Aderbau gelebt bat, plöglich in ber Fremde überall sich bes Sandels zu bemächtigen weiß. Un und für sich ift biefer lebergang ju schroff, als daß ihm nicht juvor eine Reibe von Mittelgliedern eine verbindende Brüde gebaut haben follte.

Daß die Juden in ihrer allmähligen Entwidlung zu einer so sefft abgegrenzten Nationalität, wie sie das Alterthum überhaupt nur ausweist, vom hirtenthume ausgehen und in demselben zu ihrer Stammesgliederung gelangen, ist eben so bekannt als die Lebensgeschichte der Erzväter. Schon weniger indessen hat man auf den Einsluß geachtet, welchen ihr späteres langes Verweilen

in Aegypten in wirthschaftlicher und somit gefellschaftlicher Beziebung auf sie ausüben mußte. Nur in ihm nämlich läßt sich die Urfache finden, daß die Nachkommen Abraham's bei ihrer Rudtehr ins gelobte Land fogleich als Aderbauer feste Site einnehmen; ob: schon die aus dem Nomadenthume berüberwirkenden politischen Erinnerungen bei ihnen noch die theokratische Berfaffungsform der Hirten und die nomabische, blutseinheitliche Stammesglieberung aufrecht halten. Und so haben wir mahrend ber Beit ber Richter in Kanaan die immer weiter burchgreifende Ausprägung eines reis nen Bauernthums vor uns, welches in der Gestaltung feiner Glaubenslebre, seiner bürgerlichen und staatlichen Ginrichtungen die ägpptischen Vorbilder nicht verlängnet. Was jedoch gewöhnlich ganz übersehen wird, ift das alsbann von außen eindringende neue sociale Moment, bei bessen weiteren Erstartung die alte nomabisch = agricole Priesterberrschaft dem nunmehr unerläßlich werden= ben Königthume unterliegt. Wohl hatte Mofes in getreuer Rachahmung ber am Ril gebietenben klugen Priefterpolitik auch fein Bolt von dem felbstständigen Berkebre mit dem Auslande abzuschneiben gesucht. Durch bas Verbot bes Zinsnehmens unter ein= ander war den Afraeliten der Handel unmöglich gemacht; die geringe, im Lande stattfindende Bewegung des fahrenden Gigen= thums wurde burch die fremden Raufleute, namentlich Phoniciens, Allein da Balaftina unmittelbar an jenen Knoten= unterbalten. punkt des damaligen afiatisch europäischen Güterlebens grenzt, fo konnte das Land wohl auf die Dauer unmöglich in der Starrheit seines Ackerbauthums verharren. Schon in bem Berlangen bes Bolkes nach einem Könige, wie ihn die andern Böller haben, spricht sich bie in seiner ökonomisch = socialen Glieberung inzwischen vorgegan= gene Beränderung aus; wenn gleich Saul und David ber berrichenben Priesterkaste noch mannigfache Zugeständnisse zu machen gezwun-Unter bem klugen Fürsten Salomon wird bann aber bereits ber handel zu einem entscheibenden staatlichen Momente bei den Juden. Unmittelbar nach der Thronbesteigung erobert dieser König einen Kustenstrich am rothen Meere, welcher bis dabin ben Joumäern gebort batte, und sucht in Gemeinschaft mit seinen

phonicischen Rachbarn von den neugewonnenen Safen Glath und Exiongeber aus an bem Berkehre mit Indien Theil zu nehmen; wie er ebenfalls westwärts seine Schiffe nach Tarfis senbet. wird der Bolle und Abgaben erwähnt, welche die Kaufleute und Aramer an ben König zu gablen hatten. Bu berfelben Zeit treffen wir daber auch fcon judische Raufmannsinnungen in ben phonici= schen Städten an. Freilich erlahmte biefer Aufschwung bes nationalen jüdischen Handels alsbald nach dem Tobe des berühmten herrschers; allein die nunmehr folgenden inneren Birren, Die Spaltung des Reiches in zwei Theile, beweisen deutlich genug, daß sich durch die Berührung mit dem Auslande ju viele fremdartige Stoffe in ben alten Buftand ber Dinge gemifcht hatten, um noch eine Rudfehr zu ber früheren Verfassung zu gestatten. lich wird mit der Zerstörung Jerusalems durch Nebucadnezar und ber Uebersiedlung ber Juden nach Mesopotamien der noch porban= dene Rest des Volkes völlig in den Zusammenhang des altasiatischen Lebens aufgenommen. Denn wie nach diefer Zeit, als Judaa eine Außenmark bes persischen Reiches bilbete, in ber jübischen Glaubenslehre die bactrisch-versischen Anschauungen, welche damals über gang Borberafien verbreitet waren, unverkennbar Ruß faffen; fo hatten auch von Babylon aus jürische Raufleute in den verschiedenen Marktpläten Berfiens und Spriens Riederlaffungen gegründet, die sie sogar in der Folge (500 v. Chr.) in Gestalt einer Colonie von 2000 Seelen bis nach Malabar in Indien ausdehnten. außerhalb der Heimath verbleibende judische Bevolkerungstheil ging somit fortan in den phonicischen Swischenverkehr auf; und selbst nach Palästina hinüber spannten die benachbarten großen Sandels= plate nunmehr so viele verknüpfenden Faben, daß einige Jahrhunberte später Ezechiel mit einem Schmerze über ben Untergang von Tyrus webklagt, als ob er den Kall der eigenen Baterstadt beweine. Defwegen fällt auch die nach Alexander's verheerendem Juge berreulos gewordene phonicische Sandelsberrichaft gleichsam von selbst ben Juben in die hande. Sie sind jest in bedeutenderer Anzahl ebenfalls "umherwandernde" Kaufleute geworden; obicon in ber ursprünglichen Beimath das alte Acerbauthum immer noch vorherrschen mochte. Denn innerhalb ber Grenzen von Palästina selbst konnte ber asiatisch europäische Weltverkehr allerdings nur bruchteilartig als Durchsuhrvermittlung getrieben werden. Als jedoch am Ende bes zweiten Jahrhunderts vor Christus die Ptolemäer den indischen Güterzug durch Aegypten zu leiten bestreht waren, und demgemäß Philadelphus die neugebauten Häfen an der Ostäste seines Landes, Berenice und Myos Hormos, mit der Stadt Roptos am Nil durch Straßen in Berbindung setze, sanden die Juden in Alexandria die bereitwilligste Ausnahme. In Folge dessen liegt sortan eine lange Zeit hindurch im Delta der Mittelpunkt ihrer Handelsbeziehungen, welche sie, gemäß der alten Welthandelsconjunktur, von da aus, ostwärts wie westwärts, gleich den Phösniciern vor ihnen, über die Erde verzweigen.

Es gewinnt bemnach schon baburch eine bobe Bahrscheinlichkeit, daß die heutigen Ifraeliten in Europa von dem zu Alexandria wohnenden jüdischen Rausmannsstamme berzuleiten sind. Dort entstanden die Mischna und Gemara, die Grundlagen des späteren Talmud, und zeitweilig foll die jüdische Bevölkerung jener Stadt bis auf 100,000 Seelen gestiegen fenn. Erwägt man jedoch gar, welche Schickfale balb nach Resu' Geburt Balaftina felbst beimsuchten; bann läßt sich taum mehr an der Richtigkeit diefer Annahme zwei-Aeltere Schriftsteller — 3. B. die große englische Weltge= schichte — geben freilich die Einwohnerzahl Judas während ber Römerberricaft auf 66,240,000 Röpfe an. Die ganze Lange bes Berggrates und somit bes Landes Palästina selbst mißt indessen in ber Richtung von Norden nach Süden nicht mehr als 36 Meilen, während die Breite vom Meere bis an den Jordanfluß höchstens Will man nun auch die auf diefer Kläche von 10 Meilen beträgt. 360 Quabratmeilen hausende Menschenmenge mit dem für reine Aderbauverhältniffe gewiß hochausgreifenden Sate von 5000 Seelen auf die Quadratmeile anschlagen, so muß wohl jene ungeheure Rabl auf die bescheibene Summe von 1,800,000 Menschen zufam= menschmelzen; hatte boch bas viel größere Aegypten zur Reit ber Atolemäer nach Diobor's Angabe nicht mehr als sieben Millionen Einwohner. Rach ben uns überlieferten Aufzeichnungen ber Beit=

genoffen find aber mabrend bes fiebenjährigen Rampfes ber Römer gegen Palästina 1,500,000 Juden umgekommen. Die fünfmonat= liche Belagerung von Jerusalem soll allein 1,100,000 Angebörigen ber Nation das Leben gekostet haben, und außerdem schleppten die Sieger 97,000 Menschen in eine Gefangenschaft, in welcher fie fo ziemlich alle zu Grunde gingen. Dürfen wir also mit hinblick auf die anderweitigen Erfahrungen, welche die Geschichte uns barbietet, mohl voraussegen, daß ber armselige, in ber Beimath etwa noch verbleibende Bolfereft, beffen Städte zerstört, beffen Aeder vermüftet waren, alsbald feine Sohne nach allen Winden über ben Erdball fenden konnte? . . . . Die Auflösung des ftarren, abgeschloffenen jüdischen Aderbauthums begann, wie gesagt, schon mit der Herrschaft des Königs Salomon. Seit jener Zeit gibt es, um es furz auszubrücken, inländische und ausländische Juden. Lettere, in den phonicischen Welthandel hineingezogen, folgen auch in örtlicher Sinsicht gang ben Bedingungen biefes großen Berkehrs; während die in der Heimath Zurückgebliebenen, trot aller von fremden Fürsten über sie verhängten Bedrückungen, an der Lebensweise ber Bater festhalten. Blog die gemeinsame Sprache und die mosaische Religion bilden das beide Theile miteinander verknüpfende Band. Es läßt fich indeffen nur ahnen, nicht eigentlich geschichtlich nachweisen, welche geistigen Rüchwirkungen die in der Fremde wei-Lenden Ifraeliten auf ihre Landsleute in Palaftina ausüben mußten. Sie ibrerseits mochten draußen immermehr die alte strenge Absonderung abstreifen, d. h. als Rosmopoliten, wie sie waren, auch die Menscheit allmählig, unbefümmert um die vorhandene Bölfer= gliederung, als Einheit auffassen, und solche Anschauungen verbreiteten sich dann zeitweilig von ihnen aus wohl zu dem ehema= ligen Baterlande hinüber. Dort wenigstens gewahren wir ben allmählig entstebenden Kampf zwischen ben an dem früheren national-politischen Judenthume hangenden Pharifaern und Saducaern einerseits und der effenischen Schule andererseits, aus welcher letteren endlich die von allem staatlichen Beisate gelöste, neue religiose Lehre von der allgemeinen Gotteskindschaft der Menschen bervorgeht. Dergestalt lassen sich vielleicht, wie wir oben angedeutet

baben, icon im Betreff ber Durchbilbung bes Evangeliums gewiffe Beziehungen seines Inhaltes zu ber gleichzeitigen Weltstellung ber ausländischen Juden annehmen. Noch mehr aber wird bann Die rasche Berbreitung bes Christenthums burch die commerciellen Berbindungen und Ansiedlungen vermittelt, welche bie guben, wie einst die Bhönicier, über den ganzen damals befannten Erdfreis Denn lange vor Chrifti Geburt gab es beausgespannt batten. reits in den verschiebenften Städten des Abend = und Morgenlandes kaufmännische Gilden der Afraeliten. Lon Aegypten aus bolten sie, sozusagen, mit der einen Sand in Afrika, Arabien, Bersien, Indien und China die Spezereien, Baumwollen- und Seidenstoffe. Der vielbesprochene, dem Arrhian zugeschriebene Beriplous auf dem erptbräischen Meere, der alle Häfen und ihre Ausfuhrgegenstände von Rapta an der afrikanischen Kufte bis nach Tyndris im Often Borderafiens genau kennt, dürfte etwa einen alexandrinischen Juden zum Berfaffer baben, welcher, jeder anderweitigen griechischen Bildung baar, jene Gegenden, die er als Raufmann in der zweiten Balfte bes ersten Jahrhunderts n. Chr. gesehen, nun auch unter ausschließlich kaufmännischen Gesichtspunkten betrachtet. Finger ihrer andern Sand faßten über eine Reibe von Riederlaffungen auf Candia und den Inseln des ägäischen Meeres in die Donauthäler, nach Italien, Frankreich und Spanien hinein. Sie felbst theilten sich deßhalb auch in die "öftlichen" und die "westlichen" Ruben, von benen die ersteren unter ben sogenannten Gefangenschaftsfürsten standen, die letteren aber in Aegypten und Europa von Batriarchen regiert wurden. Zur Zeit der Araber legten die jüdischen Kaufleute auf allen ihren Märkten eine Art Roll an, dessen Exträgnisse sie dem Gefangenschaftsfürsten, oder wie die Moslem ihn nannten, dem Sohn David's einlieferten.

So waren denn die Fraeliten, wenn auch ohne eine gesammtstaatliche Form, nur durch ihre Religion noch als Nation bestehend, recht eigentlich die Erben des phönicischen Handels geworden; indem sie nicht nur unter den Römern den mercantilen Zusammenhang der alten Belt aufrecht erhielten, sondern auch die ersten Berzweigungen des asiatischen Verkehrs in das beginnende Acerdau-

leben des inneren Europa vermittelten. Martian fagt in feinen Erklärungen des Gechiel ausbrücklich: "Bis heute wohnt in den Sprern ein solcher eingeborner Gefchäftseifer, baf fie bes Gewinnes wegen die gange Erbe burchziehen; und fo groß ift ihre Luft zu bandeln, daß fie überall innerhalb des römischen Reiches zwischen Rriegen, Mord und Tobtschlag Reichthumer zu erwerben frachten." Ihr Geschäft aber bestand, wie einst das phonicische, hauptsächlich in dem Austausche der affatischen Baaren gegen europäische Metalle, und ferner in dem Gelbhandel felbst, dessen Ursprung, wie das Rinsennehmen, ja ebenfalls auf Sidon und Tyrus zurückgeführt In ihnen fanden die asiatischen Fürsten wie die Römer wird. wohl die besten Bächter der öffentlichen Ginnahmen. ergablt in feinen Alterthumern, daß Ptolemaus Guergetes die Ginfünfte von Colesprien, Phonicien und Judaa mit Samaria anfangs für 8000 Talente verpachtet gehabt, bann aber ein Jube dieselben um das Doppelte gefauft babe. Und im Suchen nach Gold und Silber, diefer einzig möglichen Gegengabe für Indien, zogen dann die Ruden auch schon sehr früh in das Innere von Europa binein. Unwahrscheinliches liegt baber nichts in ber Sage, daß bereits vor Christi Geburt Ifraeliten sich in einigen uralten Städten von Binnendeutschland, z. B. Mainz, Worms, Ulm und Regensburg aufgebalten baben. Wie einst die Abonicier an den Rüften Europas die jungen Bölfer den Gebrauch von Gold und Silber als Gelb gelehrt hatten, so führten jest ihre jübischen Rachfolger unter bem Schute ber römischen Beere die Barbarenhorben in der Mitte unseres Erdtheils in den Rreis des allgemeinen Guterlebens ein. Die römischen Raufleute, die sich unter ben Marcomannen in ber Stadt Marbod's niederließen, find sicher Juben; die in die frühesten Zeiten binaufreichenden Gold : und Silber= bergwerke Siebenbürgens mögen burch biefe Berbindungen wohl zuerft in Betrieb gesett worden seyn. Als Tacitus Germanien besuchte, fingen die alten Deutschen gerade an, dem Verkebr mit dem beweglichen Eigentbum einigen Spielraum zu gewähren: "Die tiefer im Lande angesiedelten Bölkerschaften bedienen sich babei freilich noch bes natürlichen und einfachen Baarenaustausches."

Derfelbe ging nämlich bergestalt vor sich, daß zwei Sühner gegen eine Gans, zwei Ganfe gegen ein Schwein, brei Lämmer gegen ein Schaf, drei Kälber gegen eine Ruh, ein gewisses Maß von Safer gegen Gerfte, von Gerfte gegen Roggen und von Roggen gegen Waizen gegeben wurden. "Und wie es ihnen unbekannt ift, auf Rinfen zu leiben und Bucher zu treiben; so kummert fie auch ber Gebrauch von Gold und Silber wenig, indem bei ihnen silberne. ibren Gefandten und Beerführern jum Gefchent gereichte Gefaße nicht höher als die irbenen geachtet werden. Nur die den Römern näher wohnenden Stämme" — die Ubier am rechten Rheinufer bis zur Mündung bes Main ftanden icon zu Cafar's Reit mit ben Galliern in Berkehr - "namentlich biejenigen, welche am Ufer des Rheins Wein zu kaufen pflegen, wissen des Handels halber bereits Gold und Silber zu schätzen und kennen auch das Geprage bes römischen Gelbes. Die alten und längst bekannten Serraten und Bigaten find ihnen die liebste Münze; benn fie ziehen Silber dem Golde vor, weil die Scheidemunze ihnen kleinere Einkäufe möglich macht." In ben Uebergangszeiten, wo noch wenig Geld in Deutschland umlief, während doch schon die Gesetze die Münzen zur Basis nahmen, war z. B. bei ben Sachsen "unter einem Solidus ein jähriger Ochse zu verstehen, wie er gewöhnlich im Berbste beschaffen ist, wenn er von der Weide in den Stall gebracht wird. Bei ben Botrensen waren 20 Scheffel Roggen ober 11/2 Se= teln Honig einem Solidus gesetlich gleichgestellt." Einige Sahrbunberte später bagegen find die Franken mit bem romischen Gelbspsteme schon völlig vertraut. Sie trafen in Gallien bas römische Gold : und Silbervfund an, welche, unter einander im Werthverbaltniß von 12:1, in zwölf Unzen oder vierundzwanzig Loth abgetheilt waren. Bipin verordnete 756, daß ftatt 24 Schillinge fortan nur 22 aus ber Libra geschlagen werben follten, von benen ein Schilling dem Münzmeister als Schlagschatz gegeben werden mußte; und Karl ber Große führte ben Zwanzig-Schillingfuß ein, wobei ber Denar auf ber einen Seite ben faiferlichen Namen rundlaufend und in ber Mitte das Monogramm des Ramens, auf der andern Seite aber ben Namen des Brägeortes mit einem Kreuze in der Mitte zu tragen batte.

Unter den Franken bilbeten jedoch damals die in Handels= und Gelbgeschäften thätigen Juden eine besondere zahlreiche Klaffe ber städtischen Bevölkerung; selbst die Könige pflegten sich berselben bäufig zu ihren Zweden zu bedienen. So bielt sich Chilverich einen Hebraer, Namens Priscus, um den Einkauf von Spezercien zu In Spanien, wohin sich die Juden vor den römischen Berfolgungen unter habrian in großer Menge flüchteten, scheinen fie ebenfalls schon lange vorber ihre Verkehrsfäben angeknüpft zu haben; und wenn fpater bas westgothische Geset von "überseeischen Raufleuten" fpricht, welche in uralter Innungsform unter eigenen Richtern ben Einheimischen "Gold, Silber, Rleiber und sonstige Rierrathen verlaufen," so mogen barunter auch wohl "sprische" Geschäftsleute zu verstehen senn. In Frankreich hielten die Juden, vermischt mit den Resten der römischen Handelswelt, g. B. in Marfeille, während des fünften und sechsten Jahrhunderts so ziemlich bie ganze Südfüste besett; Papier, Del, Seidenwaaren und Spezereien find die Hauptgegenstände ihrer Einfuhr. Sie konnten aber bamals wohl um so leichter ben Berkehr mit den afiatischen Gutern betreiben, als sie gleichzeitig in Indien von den eingebornen Kürsten die Stadt Cranganore zum Geschent erhielten, ferner im Innern von Arabien, nicht weit vom heutigen Aben, das Reich homerien gründeten, und selbst in China anfäßig waren. Welche Achtung dabei ihr Handelsleben in Europa genoß, erhellt aus ber Thatsache, daß ein sprischer Kaufmann, der das Christenthum an- . genommen hatte, sich 591 sogar das Bisthum von Paris verschaffte. Am hofe des Königs Guntram von Burgund galt ber Wein von Gaza in Paläftina als das köftlichste Getränk; der Goldschmied bes Königs Dagobert, der heilige Eloi, "kleidete sich in Seibe und ägpptische Leinwand, in seinem Gürtel funkelten die köstlichen Gesteine des Morgenlandes" — nur jübische Vermittlung vermochte bamals in den weiten Binnenreichen, denen noch jeder Ansat zu einem nationalen Sandelsstande fehlte, solche orientalischen Waaren zu beschaffen.

Wie die europäische Welt eine Menge aus Asien herübergeholter Fäden in ihre Kultur verwebt hat, welche noch in der

Gegenwart eigentbumliche Gebilbe bervorrufen, fo ift unferm Erdtheil in den Juden auch ein ökonomisch-sociales Element mit unverändertem Inbalte und unveränderter Form aus bem altafiatischen Dasenn zu Theil geworben. Die große Wichtigkeit beffelben für bas neu beginnende Wirthschaftsleben des Mittelalters wird indeffen erst bann mit voller Klarbeit bervortreten, wenn wir die gesellschaftlich = staatliche Rudwirkung bes Gelbumlaufs innerhalb ber Aderbauverhältniffe auf ber weiten Fläche auseinandergelegt baben. An diefer Stelle genüge jum Schluß die Beniertung, daß, falls nicht während des Ausammenbruches der römischen herrschaft die jüdischen, im Welthandel beschäftigten Raufleute bie Berbindungsglieber zwischen Asien und Europa gebildet und somit als Träger bes beweglichen Eigenthums ben ersten socialen Gabrungsftoff in das agricole Dasenn von Mitteleuropa gebracht batten, daselbst bas Bürgerthum mit seinen Städten und ber aus ihm fich losringenden Staatsentwicklung schwerlich fo früh auf bem Schauplate erschienen ware. Den auf ihren Gehöften binlebenden Abeligen und Bauern kounte es nicht einfallen, mit den ihnen völlig unbetannten affatischen Sandelspläben Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen. Der neue binneneuropäische Bölkerbausbalt bedurfte bemnach einer ökonomisch-socialen Beimischung, welche ibn mit ber Außenwelt in Berührung feste. Das ift am Ausgange bes Alterthums und am Anfange bes Mittelalters bie Aufgabe ber beimathlofen, ewig beweglichen Juden, von denen Augustin erwähnt, "daß sie oft als junge Manner ihre jungen Frauen verließen und erft als Greife ju ben Greifinnen gurudtehrten . . . . " Die Beltgeschichte umfaßt manche geheimnisvoll waltenden Rräfte!

## Der Welthandel in der erften Salfte des Mittelalters.

Die Römer batten bekanntlich in den verschiedensten Richtungen eine Reihe Strafen von Stalien nach ihren Besitzungen bieffeits der Alpen angelegt, von denen aus fie weit in den Norden vorbrangen; und diese Wege waren durch mehrhundertjährigen Bertehr und durch die mannigfachen Beercszüge nach Frankreich, Deutschland und ben mittleren Donaugebieten binreichend ausgetreten, um ben Sturm der Bölferwanderung zu überdauern. Mendelsobn (Deutschland) fagt barüber: "Betrachtet man auf ber Beutinger'schen Tafel (von Aggrippa, uns burch einen Colmarer Monch erhalten) bie zahllose Menge ber Strafenzüge (Strafenbau mar ber vorbringenden Legionen erstes Geschäft), welche von Sifpanien und ber falebonischen Mauer aus ununterbrochen manche taufend Meilen weit durch das Reich bis tief nach Afien laufen, den Bewegungen ber heere, bem handel und für Staatsposten dienend (unter Theoboffus reiste Caffarius mit ber Post von Antiochien nach Konftantinopel 140 geographische Meilen in noch nicht fechs Tagen); sieht man, wie die Römer durch folde Anlagen eine Grundlage der Rultur in allen Ländern, felbst in Schwaben und Franken und den Rhein entlang legten, wie nach ihnen die größere Salfte des alten Reiches wieder in Barbarei gurudgefallen ift; fo muffen wir die Größe und Kraft jener Weltstadt boch bewundern, und die einmalige Nothwendigkeit einer folden Concentrirung begreifen, wodurch Jahrhunderte lang bas Band einer Rultur um fo ungleich=

artige Elemente geschlungen und festgebalten wurde." Wie einae= schränkt baber auch nach bem Untergange bes weströmischen Reiches bie wirthschaftlichen Beziehungen ber fühlichen Halbinsel mit ihrem Exarcate zu Mitteleuropa gewesen seyn mögen; ber sprifche Hanbel, welcher für die Erzeugnisse Indiens das Gold und Silber ber europäischen Bergwerke einzutauschen suchte, mußte, um zu benselben zu gelangen, aus geographischer Rothwendigkeit vorerft die alten Römerwege einschlagen. Indeffen gerieth ber Berkehr zwischen Indien und Italien schon mit der Berlegung der Regierung nach Ronstantinopel in bemerkbaren Berfall. Dazu tam, daß die Araber und Verfer ben asiatischen Sandel ben reich und unthätig gewor= benen alexandrinischen Zwischenhandlern immer mehr entwanden. Namentlich lernten die Berfer nach der Zerftörung des parthischen Reiches von den hindu-Raufleuten, den fogenannten Banianen, die Kabrt nach der malabarischen Ruste und Ceplon mit Benützung ber regelmäßigen Binde tennen. Dort tauften sie gegen Ebelmetall und einige Erzeugnisse ihres Landes, vornehmlich gegen Pferbe, die indischen Baaren ein, brachten sie auf den Euphrat über Affprien an ben Bontus und machten auf folche Beise, mit Umgehung Aegoptens, fortan Byzanz zum affatisch-europäischen Zwischenmarkt. Laufe bes fechsten Jahrhunderts befand fich fo ziemlich ber gesammte indische Sandel in den Sanden der persischen und arabischen Und als nun gar die mohamedanischen Eroberungen Raufleute. sich über Sprien und Aegypten ausbehnten, vertrochneten vollends alle über das Mittelmeer ausgespannten Beziehungen Südeuropas au Indien. Bis dabin batte, febr bezeichnend für das Wesen der europäisch-asiatischen Sandelsverbindung, durch den unaufhörlichen Abfluß ber Edelmetalle nach dem Morgenlande bin, worüber icon Plinius feiner Zeit klagt, fich ber Umlauf bes Gelbes innerbalb ber Grenzen bes römischen Reiches, ben Berechnungen von Jacobs gemäß, von 9 Milliarden Francs unter Raifer Augustus, auf 2 Milliarden vermindert. Bei bem Auftreten ber Araber foll berselbe bloß 825 Millionen bis gegen ben Schluß des neunten Jahrhunderts hin betragen haben. Borübergebend freilich trat innerhalb bes bezeichneten Zeitraumes in einzelnen Gegenden Guropas, außergewöhn-

lichen Umftanden zu Folge, wieder ein größerer Ueberfluß an eblen Metallen ein. So bereicherte, wie Gfrorer (Gregor VII.) bemerkt, awischen ben Jahren 198 bis 806 ber glüdliche Krieg gegen bie Avaren in Ungarn das karolingische Reich aufs Neue mit Gold und Silber von den erbeuteten Fingerringen jener Horden, und awar in foldem Maße, daß dieselbe Waare, die vor 796 zwei Gulben toftete, 806 mit brei Gulben bezahlt wurde. Hatte nun schon Pipin den Münzfuß von 24 auf 22 Schilling aus bem Afunde verbessert, fo führte damals, wie oben erwähnt ift, Karl ber Große ben Zwanzigschillingsfuß ein. Allein erst nachdem aller handel Europas mit der Levante aufhörte, füllte der Ertrag der Bergwerke die entleerten Länder aufs Reue dauernd mit edlen Metallen an. Um 1080 batte der relative Werth berselben im Bergleich zu den karolingischen Zeiten beinabe ein Drittel verloren. Denn die religiös begeisterten Romadenhorden, welche ju Merandria den Schat der classischen Gelehrsamkeit in Asche verwandelten, unterbrachen im Berlauf ihrer neuen Geschichte zugleich ben letten Rest ber Berkehrslinien, welche zwischen Indien und den Rändern der Thalatta sich über ihre eroberten Länder noch binzogen. Es war ihnen, wie später den Türken, wohl unmöglich, auf ber Stelle vom Romadenthume zum handeltreibenden Seeleben überzugeben. Mit ber Ausbreitung ber mobamebanischen Religion bemächtigten sich die Araber allerdings völlig des öftlichen Handelse Rach der Unterwerfung Persiens errichteten die Kalifen ben hafen von Baffora auf dem westlichen Ufer des Schat el Arab; aber sie forgten nicht bafür, daß die Waaren nach Europa weiter gingen. Im Gegentheil wurde nach ber Befehung Aegyptens ben Alexandrinern jeder Verkehr mit Byzanz unterfagt. Griechenland. mußte die indischen Waaren auf dem Landwege aus dem mittleren Asten beziehen, wobei dieselben in Amol ober Urkenje auf dem Drus eingeschifft und so über bas caspische Meer, ben Corus binauf, den Phasis hinab, ans schwarze Meer gebracht wurden. Awar befahren beibe asiatischen Bölkerstämme im Siegersturme ihrer Ariegszüge alsbald die See. Schon dreißig Jahre nach der Hedschirat bemächtigten fich die ersten Anhänger bes Propheten, wie

später die Demanli, aller in der Rabe der Levante liegenden Inseln, Copern, Rhodus und Kreta; sie besetzten bei ber Unterwerfung Spaniens die Haupteilande in der westlichen Balfte der Thalatta, Sarbinien, Rorfita und bie Balearen; und 827 brachte 3brabim ben Abballah al Agleb Sicilien als arabische Colonie bauernd unter seine Herrschaft. Jedoch recht beimisch als Raufleute find bic Sarazenen auf ben europäischen Wogen eigentlich nie gewefen. Das Rameel blieb nach wie vor ihr Handelsschiff, obschon ber Rachricht von ihren aus Palmrinden und Seilen erbanten Kabrzeugen kaum ein Gewicht beigelegt werben dürfte; da eine folche Alotte ben Gricchen und ben Reften ber romifchen Bevollerung in Gubeuropa schwerlich sehr gefährlich gewesen ware. Das Kalifat in Spanien warb somit weit mehr burch ben Landweg längs ber Nordfüste Afrikas als auf ber alten phonicischen Bellenstraße mit bem grabischen Mutterlande verbunden; erft im Berlaufe ber Rreuzzüge gegen Ende des zwölften Jahrhunderts blüht das verödete Alexandria wieder auf. Bei den unausgesetten Seeräubereien auf ber Strede von Rairo nach Rabir jog sich ber Berkehr zwischen Inbien und Europa füblich wie nördlich um bas mittellandische Meer berum, indem das Becken in der Mitte fast völlig unberührt blieb. So lange bie maurischen Reiche in ihrer Macht stanten, zeigte sich baber auch auf ber Rufte von ben Pyrenden bis ju ben Gebirgen Albaniens für das europäische Binnenland nirgends ein bedeutender Anotenpunkt des Welthandels. Barcelona, Marseille, die Häfen von Languedoc, Genua, Bifa, Livorno, Amalfi, Benedig entwideln zu dieser Zeit zwar icon in kleineren Rreifen eine taufmannische Thätigkeit; aber zu ben östlichen Thoren Europas sind sie für ihre hinterlander noch nicht geworben.

In welcher Beise sich innerhalb der weiten arabischen Besthungen der Berkehr gestaltet hat, geht uns hier, da er nur dünne Fäden nach den mitteleuropäischen Gegenden ausstreckt, für unsere Zwecke so gut wie gar nicht an. Es ist jedoch immerhin beachtenswerth, daß dieselben Schaaren, welche im Jahre 637 Mexandria zerstörten und den größten Theil der dort lebenden Kaufleute niedermachten, in ganz kurzer Zeit, von der Schiffsahrt

ĩ

ľ

I

£

1

! t

ľ

į

!

1

1

ı

ı

ţ

•

auf der Thalatta abgesehen, den Welthandel fast in der nämlichen Art wieder aufnahmen, um nicht zu fagen, aufnehmen mußten, in der einst die Phonicier ihn getrieben hatten. Nachbem die Lebre bes Propheten öftlich und westlich von Suez ungefähr in gleichem Raume verbreitet war, und an den Grenzen Bersiens und Indiens fowohl, als in Nordafrika und an den Ufern des Tajo die Gläubigen sich zum Gebet in ber Richtung nach Metta niederwarfen, zwangen die geographischen und wirthschaftlichen Bedingungen dieses ungebeuren, zweihundert Tagereisen langen Gebietes die auf dem= felben baufenden Menschen unabweislich in die gleiche Berkehrsthatigkeit hinein, welche sich seit den frühesten Tagen innerhalb feiner Marten eingerichtet hatte. Indien mit feinen Naturschäßen bilbete wiederum den Ausgang alles Handels; schon im Jahre 636 wurde, wie oben bemerkt wurde, von Omar mit Hinblick darauf der Safen Baffora gegründet. Gegen die afiatischen Spezereien konnten aber nach wie vor bloß die edlen Metalle des Westens ausgetauscht werden. Und erst als diese Conjunktur bergestellt war, fand zwischen ben einzelnen Provinzen des mohamedanischen Reiches ein Umfat von anderweitigen Robproducten gegen Machwaaren statt. Abou-Zeyd sagt von den öftlichen Meeren: "Sie bergen in ihrem Schoofe Berlen und Ambra; ihre Gebirge liefern Edelsteine und Gold (in Sofala). Die Thiere tragen Elfenbein im Munde; die Erbe bringt Cbenholz und Rothholz, Bambus, Aloe, Kampher, Mustabe, Gewürznelten, Sandelholz und andere wohlriechenden Stoffe hervor. Die Bögel sind ber Papagan und Pjau; außerdem Jagothiere, Tibet= und Moschustage, man würde gar nicht zu Ende kommen, wollte man alle Reichthumer aufzählen, welche biefe Länder auszeichnen" — er öffnet damit den Farbenkaften ber Mährchen von Taufend und einer Nacht. In solcher richtigen Erfenntniß des im Westen rubenden mercantilen Schwerpunftes besetten benn auch die Araber, gerade wie in ber Gegenwart die Engländer, die ganze Umfaffung der indischen See. Bon dem Lande der Kaffern an der afrikanischen Ruste zogen sich ihre Nieberlaffungen längs des Strandes nach China bin, und ihre Gelehrten — bis zu den Zeiten von Ibn Batuta — durch-

forschten mit den Handelskarawanen das Innere jener nach dem Süben abbachenden Gebiete. Bar nämlich die taufmannische Rüb: riakeit ber Mohamedaner auf ben Wogen bes mittelländischen Meeres, wie erwähnt ift, immerhin unbedeutend, fo entfalteten die Araber selbst, oder die ihrem Glauben zugewandten asiatischen Bölkerschaften jenseits der Landenge von Suez bagegen eine besto größere Regsamkeit auf dem Wasser. Man hat, wie Abou-Zend berichtet, unter ber Herrschaft ber Araber ein strafisches (oftasiati= iches) Schiff in einem fprischen Safen gefunden, und barauf ift die Vermuthung gegründet worden, daß daffelbe um das Kap ber guten Hoffnung gefegelt sey. Wie einft die Phonicier auf Rönig Necho's Gebeiß Afrika umschifften, so mögen auch die Araber, im Suchen nach Gold, an ber ihnen bekannten Oftkufte biefes Erdtheils hinuntergeführt worden fenn, bis fie durch die Strafe von Gibraltar in bas mittelländische Meer bereinbogen. Jedenfalls bleibt der große maritime Verkehr der Mohamedaner jenseits des Rilbeltas bis nach China und ben Sunda-Infeln bin eine unbezweifelbare geschichtliche Thatsache. Aus ihm und aus den über Persien giebenden Karawanen nahmen die berühmten Städte Vorderasiens Mekka, Medinah, die Residenz des Kalifen, Bagdad, Mossul, Damascus, Bassora, welche nun an die Stelle von Babylon, Niniveb, Berfepolis, Balmpra getreten waren, junachft ihre Waaren, um fie, mit eigenen Kabritaten — Damastgeweben, Rlingen, Moffulinen — vermehrt, nach dem Westen abzusegen. Und wenn die Pflicht bes Gläubigen, wenigstens einmal in seinem Leben nach ber Raaba zu wallfahrten, ein klug centralifirendes Gebot bes ursprünglich patriarcalischen Nomadenstaates in sich schloß; so hielt gleichfalls ber Sanbel ber auseinanberftrebenben Bewegung in den einzelnen arabischen Kalifaten eine einigende Macht ent= Um die kaufmannischen Reisen zu erleichtern, gebot ber Roran Gastfreunbschaft; auf ben hauptstraßen murben Bafferbehälter und Rarawansereien angelegt, und die Chalifen richteten schon eine Post ein. Das ganze ungeheure arabische Weltreich mit allen seinen Bestandtheilen von Spanien an bis zu ben Bölfern an ben Quellen bes Indus, bes Ril und am Niger bin, und

mit der einen herrschenden arabischen Sprache ist gewissermaßen eine räumliche Berkörperung der alten asiatisch thalattischen Commerzconjunktur, welche, unbekümmert um das mittlere, dem Christenthume angehörende Europa, seine eigenen Kreise zieht; bis die inzwischen durch den Donaustrom, die Osts und Nordsee an Neichsthum und Beweglichkeit gehobenen nordwestlichen Binnenländer in den Kreuzzügen ihren unmittelbaren Antheil an der asiatischen Welt vom Islam zurücksordern.

Während in der oben mit flüchtigen Strichen gezeichneten Beise zur Zeit der Araber ber indische handel vom Guden ber, nur noch sehr vereinzelte Fäben nach Europa ausstrecte, suchte er, gleich dem Blute bei Unterbindung einer Aber, wenn auch auf Umwegen einen anderen Zugang babin. Erwägt man nämlich, daß es jeit den frühesten Tagen in Indien selbst nicht nur vortreffliche Landstraßen für Ochsengespanne gab, sondern bort auch die Alufichifffahrt im Gange mar; dann erklärt es fich, wie einst afiatische Raufleute, für welche Bactra bas Emporium bilbete, indische Waaren den Hydaspes hinauf und den Orus hinab an das kaspische Meer bringen konnten, und, von da der Wolga und später dem Dniepr folgend, quer burch bas beutige Rugland nach und nach zum Strande der Ditsee gelangten. Außer dem Golde in den alt= bekannten Gruben des Ural fanden sie nämlich in diesem nordwestlichen Bereiche an bem Bernstein eine entsprechende Gegengabe für die Köftlichkeiten des Oftens. So hatte sich allmählig, seitab von ben Bahnen ber claffischen Rulturgeschichte, eine indisch-europäische Handelsverbindung eingerichtet, welche das ganze Alterthum binburch fortbestand. Der Zusammenhang ber Stythen mit dem ältesten Rultus der Germanen und die Wanderung der scandinavischen Bolfer in Obin's Gefolge aus ihren urfprünglichen Sigen in Mittelafien find barauf jurudjuführen. Denn neben ber Bafferftrage rund um Europa berum, auf welcher die Schiffe Maffilia's ju ben Bernsteinstapeln bes Rordens segelten, außer den Landwegen, welche das Seebarg burch Spanien an die Ebromundung, durch Gallien die Rhone hinab, und über Carnunt in Bannonien jum adriatischen Reere nach Aquileja einschlug, brachten die Bewohner bes heutigen

Breukens ihrerseits es an die Duna, von wo aus die Stythen die empfangene Bagre auf bem Oniepr ben affatischen Amischenbandlern überlieferten. "Die ruffifchen Scen," fagt Rapp in feiner Philosophie der Geographie, "nebst der Bodenform begünstigen auf feltene Beife die Serstellung nicht allein von Kanalen, sondern eines großen Kanalspstems, welches ebensowohl den Ausfluß der Newa und Wolga befreundet als auch die umgebenden Meere in gegenseitige Berbindung ju bringen greignet ift." Bar nun auch diefer Berkehr trop feines Jahrhunderte langen Betriebes wegen ber Gigenthumlichkeit ber Baare nicht im Stande gewesen, in ben Gegenden, welche er durchzog, unter ben Romaden eine wirkliche wirthschaftliche Blüthe bervorzurufen; so hatte er boch schon frühe neben Phönicien und Acappten auch das schwarze Meer theilweise mit Indien in Berührung gebracht. Bereits vor der Uebersiedlung bes Raifers Constantin an den Bosporus konnte baber bas aus ber eben angebeuteten Conjunctur erwachsene Byzanz einigermaßen die nördliche Nebenbuhlerin Alexandria's abgeben. Wichtia in ent= scheidender Weise für den Gang des Welthandels ward dieser Um= stand jedoch erst in demselben Augenblicke, als die Araber das Rilbelta gegen Europa bin so gut wie abschlossen; ba nun unserem Erdtheil nur das fcwarze Meer mit feinem Bosporus und der Donau als einziger Zugang zu Indien übrig blieb.

Sehen wir inbessen für jett noch bavon ab, daß die kleinen Fischerstädte an der Südküste Europas Benedig, Amalsi, Pisa, Genua, Barcelona, seit jener Zeit sich an dem byzantinischen Berkehre großzusaugen beginnen, und kümmern wir uns ebenso wenig schon hier um den über Rowgorod geleiteten Austausch Indiens mit dem Bernsteinlande, welcher in den alten Ostseestädten Bineta, Julin, Wish den Bereich der späteren Hansa berührt; so liegt uns zunächst ob, das Wesen des Handels zwischen Konstantinopel und seinem europäischen Hinterlande, dem Donauthale, scharf auszusassen, um die Reihe der sich daraus ergebenden Rückwirkungen richtig zu würdigen. In dem oströmischen Reiche ragt nämlich die ganze wirtheschaftliche staatliche Bildung des Alterthums, wenn schon in sorte währender allmähligen Auslösung begriffen, in das binnenländische

Europa binein. Der Verkehr von Byzanz gegen ben Often bin, über Trapezunt in der füdöftlichen Ede des fcmarzen Meeres, mit Berfien und Indien bleibt daber auch auf berfelben Grundlage stehen, auf welcher die gesammte Handelsconjunktur der alten Welt ruht: Golb und Silber gegen Spezereien. Aber nach bem Beften ju fest Konftantinopel feine eigenen ober Indiens Baaren und Kabritate gegen die Robstoffe der Ackerbaureiche um und ruft fo. während der ägnptisch sjüdische Berkehr vor der Araberherrschaft eigentlich bloß die Bergwerke im Innern von Europa aufsucht, im Donauthale neben bem Bau auf edle Retalle eine Ausbehnung ber Landwirthschaft wach. Zunächst mochte es freilich wohl Salz und Salzgeries febn, welches, aus ben febr früh in Angriff genommenen Gruben Oberbayerns und Salzburgs an die Donau geführt, den Kluf binabidwamm. Bald jedoch schloßen fich Kische, Bogel, Bieb und Getreide jenen Bergwerkserzeugniffen an. ber zweiten Sälfte bes fechsten Jahrhunderts beherrschten die Avaren die Gegenden unterhalb der March; fpater machten ihnen die Benden, vom Norden berunter, den Besitz derselben streitig. Und mit beiden balb nomadischen Bölkern, von denen es zwar unbekannt ist, ob ihr Aktivhandel sich bis Konstantinopel erstreckte, oder ob ihnen der griechische Raufmann entgegentam, treiben die Deutschen schon lange vor der Hebschirat einen lebhaften Austaufch; während noch der Welthandel vom mittelländischen Meere aus nach Germanien, Gallien und Spanien einzubringen fuchte. Als dann aber Alexandria von den Sänden der Araber zerstört dalag, sah sich unser ganzer Erdtheil für seinen Bedarf an indischen Baaren einzig auf die Donau hingewiesen; da murbe ber bischöfliche Sit Lord in Niederöfterreich, unweit der Enns, der berühmte Hauptstapelplag für die Erzeugniffe bes Westens, die sich auf dem Awischenmartte am Bosporus gegen die orientalischen Güter umtauschten. Im Busammenhange mit diesem Berkehr lich Karl ber Große, nach bem Reugnik von Tudebodus durch Ungarn bis nach Konstantinopel einen Weg bauen (viam aptari fecit). Ferner baben einer andern Rachricht zufolge im Jahre 882 Kaufleute und Schiffer an ber Donau "auf ben Gestätten" eine Muttergottestapelle errichtet, und

unter den letten Karolingern tritt bereits die große jährliche Reffe ber Marbanen (Rährer) auf, wo bie "windischen Männer", etwa die March aufwärts, ihren Antheil an dem Belt= bandel zu sich berleiteten. Europa batte in dieser neuen Berkehrsbabn burch die Vermittelung Oftroms die Möglichkeit gewonnen, außer seinem Golb und Silber, außer Rupfer, Blei und Zinn auch noch andere Güter: Holzwaaren, Waffen, Bäute, Felle, Sattlerarbeit, Leinwand, Bollenzeuge und Leibeigene (Slaven, Sklaven), bann Regensburger Scharlach und bunkelrothe Bassauer Tücher an bas Ausland zu verkaufen und bafür morgenländische Spezereien, Lorbeerblätter, Sefamöl, Pieffer, Ingwer, Mustat, Ladrig, Rummel, Gewürznelken, robe Seibe, feibene und halbseibene Gemanber, Golbstoffe, Purpurmantel, Rleider und Bruntgerathe für Rirche und Haus, meffingbeschlagene Waffen u. f. w. einzuführen — ber wirthschaftliche Fleiß auf dem Ader und in ben Städten begann in ben weiten Gebieten bes Binnenlandes sich zu regen, bem Handwerkerstande ward allmählig der Boden bereitet.

Daß Konstantinopel diese für es so ungemein gunftige Berkehrslage nicht zur Begründung einer, bem füdlichen maurischen Reiche entsprechenden, nördlichen Herrschaft ausgebeutet bat, ift wohl hauptsächlich seinem sprüchwörtlich gewordenen hierarchischen Staatsbau zugumeffen. Denn wie in bem ursprünglich römischen Imperator der neuen Siebenhügelfladt alle politische und religiöse Macht gipfelte und ein ftraff angezogenes Militarbeamtennet jede freie Regung bei ben Unterthanen nieberhielt; in gleicher Beise ward auch von Justinian's Regierung an bis zu Dandolo's Eroberung bin, von einem aussaugenden Finangspftem abgeseben, ber Handel mit den eigentlichen Maffenwaaren, mit Seide, Wein, Del, Korn und allen sonstigen Lebensmitteln, zum kaiferlichen Monopol gemacht. "Bon keinem Landwirthe," bemerkt Süllmann (Gefdicte bes byzantinischen Sandels) "burfte ber Unterthan Getreibe taufen; er mußte seinen Bedarf von den, bei der Berwaltung biefes Regals angestellten Finanzbeamten nehmen, die, nicht zufrieden mit bem ftarten Gehalte und ber Befreiung von manchen öffentlichen Berbindlichkeiten, sich auf Kosten bes Bolkes bei biesem Buchergeschäft

bereicherten. Die Provinzen leisteten ihre Abgaben in Korn; wenn die Borrathe auf der See verdarben, so wurden sie gleichwohl den Käufern aufgebrungen." Flieht nun eine nationale taufmännische Thätigkeit icon an sich ben amtlichen Zwang; wie will man sich dann über den Rangel eines felbstftändigen griechischen Sandels: ftandes verwundern, sobald dem Einzelnen fast gar tein Verkehrsgut mehr übrig bleibt? Bas Trapezunt aus Asien über bas schwarze Meer fandte, und was an Robstoffen und Fabritaten bas oftromische Reich selbst hervorbrachte, wurde zu Byzanz in südwestlicher Richtung auf der See von den Ruftenftädten Staliens und Frantreichs, die Donau hinauf von den Deutschen in Berbindung mit den Avaren und Bulgaren, und nach dem Norten bin von den Die Fremden hatten ihre besonderen Quartiere in Ruffen abgeholt. ber Stadt; Konstantinopel gab also eigentlich nur den Plat ber, auf welchem die verschiedenen Bölkerschaften sich trafen, und zog von dem Sandel feine Bolle. "Die Stadt," berichtet Benjamin von Tudela, "bezahlt ihrem Berrn täglich 20,000 Golbstüde, die von den Raufläden, Buden und Markten, von persischen und ägyptischen, ruffischen und ungarischen, italienischen und spanischen Kaufleuten erhoben werben, welche zu Waffer und zu Land mit der Hauptstadt Berkehr haben."

Schließen wir auch jest den italienisch griechischen Verkehr noch nicht weiter in den Kreis unserer Betrachtung, und bemerken wir über den russisch syzantinischen Handel hier vorerst nur, daß er den Oniepr hinauf über Kiew und Nowgorod an die Ostsee ging, indem die Russen die am Bosporus eingetauschten orientalischen Güter mit Hauten, Bauholz, Bech, Honig, Wachs, Korn, Belzwerk, Fischen und Sklaven bezahlten; dann werden uns die Wege, welche der damalige aus Osten kommende Güterstrom von dem deutschen Zwischensmarkte Lorch und später von Regensburg aus in die verschiedenen Gegenden des westlichen Europas einschlug, leichter und klarer zu verfolgen seyn. Karl der Große, dieser gewaltige Ordner der noch in rohen Blöcken baliegenden mitteleuropäischen Welt, schreibt in seinen Kapitularien den Handelsleuten die Straßen vor, um sie zu ihrer eigenen Sicherheit an seine einzelnen Gaugrasen weisen zu können: "Die Rausseute aus ihrem Zuge in die Lande der Slaven

uud Avaren," (benen fie, unter Berbot ber Waffenausfuhr, Leinen, Bollenwaaren, Gifen, Salz und Bein brachten), "follen gen Sachfen bis Bardewit reifen, wo Gredi für fie zu machen bat, zu Schesla (an der Aller) wo sie Madalgoz schütt; zu Magadoburg find sie der hut Hatto's anvertraut, zu Ervisfurt dem Madalgaud, zu Fordhaim, zu Bremberg, zu Ragenisburg fist Abulph, zu Lord der Warnar." Aus diefer Stelle erhellt, daß eine Hauptader, vielleicht mit vielen kleinen Abzweigungen, von dem Donauthale in's Elbe = und Wefergebiet auslief. Gin anderer Arm ging über Augsburg und Ulm, den Main und Neckar abwärts, nach Frankfurt und an den Abein, (welchen Karl ja außerdem durch einen Altmühl-Regnitkanal mit ber Donau in Verbindung seten wollte), um ferner füdlich zu Genf und westlich auf ben altberühmten Deffen zu St. Denys und Tropes den französischen Käufern die orientalischen Güter barzubieten. Denn man bat es sich immer zu vergegenwärtigen, wie seit bem siegreichen Vordringen ber Araber die levan= tinischen Waaren nicht mehr über das mittelländische Meer nach Spanien, Sübfrankreich und Deutschland gesendet werben konnten. Bis dabin allerdings führten die Juden, Katalonier, Provençalen, ja fogar schon die Longobarden die levantinischen Stapelgüter von der Rüste in die Hinterländer ein und lieferten gleichzeitig dem Abein= thale die bei ber damaligen ftarken Rleischnahrung unentbehrlichen Dann aber muß, eben unter Rüchwirmorgenländischen Gewürze. tung ber arabischen Machtausbehnung, im Westen Europas eine allgemeine Stodung bes Welthandels und damit eine Lähmung ber gesammten gerade beginnenden Kultur eingetreten sebn. erst nachdem von ben Kölner, Mainzer und ben andern westlichen Kaufleuten Verbindungen mit dem Donauthale angeknüpft waren, mochte biefe Erstarrung einigermaßen wieder aufhören. Sperrten barauf aber gar, wie im neunten und Anfang bes zehnten Jahrhunderts die aus hunnen und Avaren gemischten Ungarn die Donau, bann konnten bie für Deutschland bestimmten morgenlandischen Erzeugnisse nur über Riew und Rowgorod an die Oftsee geben, und Breslau ward für sie zum binneneuropäischen Emporium. So läßt sich auf ber einen Seite die frühe Blüthe ber öftlichen Provinzen

des beutigen Breußens und Sachsens sehr aut erklären. Die Begleiter des heiligen Otto, Bischofs von Bamberg (im zehnten Rabrbundert). vermochten den Ueberfluß Bommerns an Fischen, Rindvieh, Wild, Betreibe, Gartenfrüchten, Bonig, Butter und Rafe nicht genug ju rühmen: "wenn Bommern noch Beinstöde, Delbäume und Feigen hätte, kame es dem Baradiese gleich." Und auf der andern Seite wird der unverkennbare Kulturrückgang des übrigen Mitteleuropas unter den späteren Karolingern durch diese Handelsstörungen der Magyaren im Südosten und ber Normannen im Norden in das Blanqui in feiner Geschichte ber politischen rechte Licht gesett. Dekonomie sagt darüber: "Man hört jest nicht mehr von den so reichen und ergiebigen Bergwerken in Desterreich, Ungarn, Böhmen, Sachsen und Tyrol sprechen; die Staatsberricher empfangen in Raturalgegenständen von ihren Bafallen die Abgaben. Die Masse des Bolkes schränkte ihren Berbrauch ein, fie kaufte nur Nahrungsmittel. Run begreift es sich aber, daß es nicht vielen Golbes ober Silbers bedurfte, um ein Stud Brod zu bezahlen, welches einen Pfenning toftete, ober einen Buidel Gemuse, beffen bochfter Preis felten auf einen Sou flieg. Daber rührt die ungebeure Masse ber Scheibemunge, welche in biefen wenig gebeihlichen Zeiten bem Umlauf diente; die Gold: und Silberstücke waren sehr felten und ihr Gehalt schwand von Regierung zu Regierung bis zur Dunne eines Papierblattes." Der Anreiz jum Bergbau borte mit dem Stoden ber füböftlichen Bertehrsbeziehungen mehr auf, mabrend im Rorden die plündernden Seeräuberschaaren das Edelmetall in Massen 3. B. mußte Karl ber Rable benselben 4000 Pfund fortfübrten. Silber zahlen, damit sie abzögen; 882 sab sich Karl ber Dicke genöthigt, ben Kirchen und Klöstern schwere Abgaben aufzulegen, um ebenfalls mit mehreren taufend Pfund Silber das Reich von den Standinaviern zu befreien. 883 zahlte Karlmann in Frankreich 12,000 Pfund Silber zu dem gleichen Zwede, und 886 taufte fich die Stadt Paris mit 700 Pfund Silber von den Normannen los. Altfranzösische Shroniken schildern den damaligen Zustand von Frankreich als äußerst bejammernswerth: "Busche wuchsen auf den Mauern zerstörter Kirchen, Klöfter und Städte. Ein Theil der Bewohner

bes Landes war gen Often gewandert, um sich in entfernten Begenden niederzulaffen. An der Meerestufte mar Alles öde, weil Die Bewohner fich in die befestigten Stabte geworfen hatten, und das übrige Land batte kaum ein menschliches Wesen aufzuweisen. Im Norden wie im Suben und auch sogar im Mittelpunkte bes - Reiches überall berfelbe Anblick. Die Erde gab den Großen keine Einkunfte mehr, Beinberge und Garten waren zerstört, die Ar-' beiter vertrieben; weder Kaufleute noch Pilgrime traf man mehr auf den Landstraßen, das Schweigen des Todes herrschte auf den Kelbern, Dornen und Difteln bedeckten allen fruchtbaren Boden." hatten bie Schlachten bei Merfeburg und auf bem Lechfelbe gegen die asiatischen Sorben nicht wenigstens die Donau wieder geöffnet, fo wäre Europa zu jener Reit in die unterften wirthschaftlichen und politischen Ruftande gurudversett worden, aus denen der beginnende Geldumlauf es bis dabin bereits einigermaßen emporaehoben batte.

Es bleibt uns noch übrig, eine Folgerung aus bem Wefen des byzantinisch = europäischen Handels zu ziehen, welche eine souft unverständliche geschichtliche Thatsache einfach aufklart. Weil eben die öftlichen Gegenden unferes Erdtbeils burch ibre Beziehungen zu Konstantinopel die indischen Waaren auf bem Awischenmarkte am Bosporus einkaufen konnten, so brauchten sie nicht, wie bei dem diretteren Berkehre, bloß edle Metalle auszusenden; sie vermochten vielmehr auch mit ihren eigenen Erzeugnissen, wie wir gesehen haben, die Griechen zu bezahlen. Bu diesem Bertriebe murde aber die Vermittelung der Juden fehr bald überflüffig. Die kleineren Aderbauberren oder freien Männer ohne Grundeigenthum, fogar auch Ritter, welche allerdings zu ber weiten Seereise nach Alexan= brien bin früher keinen Bug in sich verspürten, lernten es balb, mit den Produften ihrer Heimath stromabwärts zu handeln. Waren es nun im öftlichen Deutschland, so weit es seit ben altesten Zeiten vom Donauhandel berührt ward, hauptsächlich nur Kaufleute und Gewerbtreibende, welche auf Beranlaffung heinrich's, des Finkler, in die gegen die Magharen errichteten Festungen übersiedelten, so entnehmen wir aus diefer Thatsache, daß das bewegliche Eigenthum

zuerst in jenen Gegenden von Deutschland eine nationale Basis zu betreten anfing. Das beutsche Bürgerthum, welches Ronig Seinrich "mit reichen Borrechten beschenkte," wurzelt in wirthschaftlicher Sinficht recht eigentlich an ber Donau und hat erst von dort aus die Abelsgeschlechter in den Städten des Westens ökonomisch wie politisch zu zersetzen begonnen. Aus demfelben Boben entspringt aber auch ber im zehnten Jahrhunderte in ber Mitte von Europa zuerst fich einstellende Gegensat ber einheimischen Bevölkerung zu ben An den Ruften bes mittellandischen Meeres, in fremden Juben. Spanien, im sublichen Frankreich und in Genua, wo die von Aegypten kommenden israelitischen Kaufleute noch die Reste römischer Einwohnerschaft im auswärtigen Berkehre thätig fanden, also bie wirthschaftliche Bermittelung der Hebraer im Sandel-mit dem Auslande weniger nothwendig war, hatten sie sich von vorneherein keiner sonderlich freundlichen Aufnahme zu erfreuen gehabt. Gerade wegen ber Strenge, mit welcher die Weftgothen gegen die Juden in Betreff ihres Buchers verfuhren, follen biefe bem Gindringen ber Araber in die pyrenäische Halbinsel allen möglichen Vorschub geleistet haben. Am zahlreichsten waren fie noch im Süden von Gallien. trieben sie einen febr ausgebreiteten Sandel, indem sie ihre Waaren aus der Levante erhielten, von Narbonne, Toulouse, Marfeille und Apde aus mit Zengen, Parfümerien, Juwelen, Gold: und Silberarbeiten bie Märkte bezogen und bei einer zahlreichen Flotte eine Zeit lang fast ben ganzen gallischen Seebandel in ihren San-Aber schon das Pariser Concilium vom Jahre 615 den batten. unter Chlotar, dem Zweiten, verschloß den Juden jedes staatliche Weitere Bedrückungen folgten nach, so daß sie 848, gleich= falls aus Rache, die Stadt Bordeaux an die Normannen verriethen. In Deutschland bagegen, welches die Israeliten lange in boben Ehren hielt, und wo sie zu großen Reichthümern gelangt waren, wurden sie erst nach völligem Erblühen des Donauhandels, den fie namentlich in Regensburg gleichfalls an fich zu reißen fuchten, von dem felbstständiger werdenden deutschen Bürgerthum allmählig bei Seite gedrängt, da nun nicht mehr, wie noch unter den Ludolfingern, Jude und Kaufmann gleichbedeutend war. Bis dahin

۱

batte Karl der Große den Juden nur verboten gehabt, Frucht = und Weinhandel, d. h. Handel mit einheimischen Produkten zu treiben, und sie gelegentlich gestraft, wenn sie goldene und filberne Kirchengerathe an fich brachten, welche bie Geiftlichen an fie verkauften. Je mehr bann aber im elften Jahrhunderte bie westlichen Städte bes deutschen Raiserreiches in die Höhe kamen, um so wilder wurde der haß derfelben gegen die Juden, welche bis dabin als Kaufleute dieselben Rechte, wie die übrigen Bürger, besessen hatten. ben Wettbewerb ber jum Sandel übergebenden Städter, auf bem nationalen Boden, den der Verkehr in ganz Europa mit der weiteren Entwickelung bes Bürgerthums anzustreben begann, wurde der israelitische Fremdling immer weiter aus dem Betriebe des arofen zwischenländischen Austausches verjagt und fortan einzig auf den Schacher und Wucher hingewiesen. Denn Fremdling war ber Jude trot ber seit seinem ersten Auftreten verfloffenen Sabrhunderte in dem agricolen Europa geblieben. Es läßt sich zwar urkundlich nachweisen, daß die gewöhnlich berrschende Ansicht, der Hebraer babe bereits beim Beginn bes Mittelalters feinen Grund und Boben in Deutschland besiten bur fen, burchweg falfch ift. Das gegen die Israeliten in den meisten Ländern erlassene Berbot, fich angutaufen, ift eine jum Schute bes fleinen Grundbefigers ergriffene Magregel aus einer Zeit, als schon die Juden nicht mehr ben levantinischen Sandel in Deutschland und Krankreich beforgten, als sie vielmehr bereits, und meistens blok durch die außere Gewalt, von Großtaufberren zu feilschenden Detailverschleißern ge-Dagegen ift es eine ausgemachte Thatsache, baß worden waren. sie sich in der Mehrzahl von vorneherein nicht angekauft haben. Der Grund dieser Erscheinung ist ein doppelter. In erster Linie gestattete ihnen ber in ihren Sanden liegende ausländische Berkehr nicht, feste Wohnsite zu gründen und so nebenbei Acerbau zu treiben. Der handel der früheren Zeit erforderte ein fortwährendes Sin = und Herreifen; eine Nothwendigkeit, die es fattfam barthut, warum die seshaften germanischen Stämme nicht sogleich in die commercielle Periode übergeben. Und zweitens war in dem Feudalverbande des Mittelalters, selbst noch unter den Hobenstaufen, sehr

wenig Land zu Rauf feil. Wie konnte es auch einem freien Grundbesitzer damals einfallen, sein Allod, von dem er lebte, gegen Geld zu veräußern, für das es ja nicht, wie gegenwärtig, Rinsen tragende Anlagen gab? Es wäre bemnach für die Juden nur übrig gewesen, als Lehnsleute der Abeligen einzutreten, woran sie aber, wenn fie nicht Leibeigene werben wollten, ber auf bas Evangelium zu leistende feudale Hulbigungseid verhinderte. Später, als sie in Deutschland Reichskammerknechte, b. h. nicht an die-Scholle gebundene Leibeigene bes Raifers, geworden waren, konnten fie auch fich Niemandem anders mehr zu eigen geben, um badurch festen Ruß auf bem Ader zu gewinnen. Mithin blieben fie an Abstammung. Bekenntniß und Geschäft zugleich Fremdlinge in ben Aderbaulanbern; in welcher Eigenschaft sie bann unterlagen, als die Geschlechter ber Städte und die mit bem Chriftenthume eng verwebten Rünfte und Innungen ber handwerker ben Berkehr bes beweglichen Gigenthums an sich zu reißen begannen. Berloren aber auch dergestalt die Israeliten, die Schüler der alten Phonicier, den Weltmaarenbandel an das Bürgerthum Europas, das fie doch erst bervorgerufen hatten, so war damit ihre handelsgeschichtliche Miffion noch keineswegs beenbet. Wie in ber körperlichen Welt bie Ratur bei ibren Schöpfungen in jeder hinficht sparfam und bausbalterisch ju Werke gebt, wie fie fast immer die Stoffe absterbender Gebilde zu neuen Organisationen, still schaffend, zu benützen weiß; so scheint sie auch in ber Menscheitsgeschichte keinen einmal ausgesponnenen und verwebten Faben je gang verloren geben, sondern stets aufs neue, obschon in veränderter Beise, benüten zu wollen - ein geheimnifpolles, gefellschaftliches Walten, das bisher die Aufmerksamkeit ber Hiftoriker viel zu wenig auf sich gezogen bat. Aus den Gewerben ber Städte theilweise verdrängt, geht ber Jude aufs Land binaus und bildet wiederum für die von dem Handel noch unberührten Gegenden das Spstem der Capillarkanäle, welches den in den Hauptabern vulsenden Strom des Güterlebens in die entlegensten Theile bes Organismus führt. Als hamfter bes ötonomischen Getriebes sammelt er die nebenbei in den Stand getretenen Fruchtförner der allgemeinen Ernte auf, um mit bem fo gewonnenen Kapitale, ein

Borläufer der nachfolgenden größeren Geschäftsverbindungen, den Hirten und den Bauern in das über den ganzen Erdball verbreitete Retz des Austausches von Rohprodukt und Fabrikat hineinzuziehen. Das Auge auf den gesammten, in allen seinen einzelnen Theilen ineinander greisenden Bau der europäischen Gesellschaft gerichtet, muß man sich eingestehen, daß der Jude am Ansang des Mittelalters eine wirthschaftliche Rothwendigkeit war und in den reinen Ackerdauländern auch gegenwärtig noch nicht entbehrt werz den kann.

Wo dagegen die Jöraeliten sich in den Städten zu halten wußten, nehmen sie fortan den Geldhandel vorwiegend in ihre Hand; auch ein Erbtheil ihrer phönicischen Borsahren, mit welchem die jungen Bölter Europas noch nicht umzugehen wußten — sie legen daselbst den Grund zu dem Banquierthum unserer Taze.

Gänzlich verschieden von der Gestaltung des Handels in den näheren und weiteren hinterländern der Thalatta bildet sich der Berkehr in ber ersten Sälfte bes Mittelalters an bem atlantischen Gestade Europas aus. Denn während auf dem mittelländischen Meere die Ruften dreier Erdtheile als Stavelränder ihrer großen gesegneten Binneureiche von felbst mit einander in die manniafaltigsten Bechselbeziehungen treten, und bort die Schifffahrt durch die Menge ber Inseln und sonstigen örtlichen Anbaltspunkte begunftigt, deßhalb bereits fehr früh die Bölker Afiens, Afrikas und Südeuropas in wirthschaftliche und kulturliche Berührung bringt; wird die Oft= und Nordsee von kleineren, binsichtlich der Naturerzeugniffe mehr gleichartigen Ländern umgeben, welche fich obendrein an Fruchtbarkeit gar nicht mit ben fühlichen Gegenden zu meffen vermögen. Und außerdem breitete fich weftlich vom brittischen Kanal die Fläche des Wassers — vor der Entdeckung von Guanahani — in unbegrenzter Weite aus; die nördliche Seite Europas befaß lange Zeit hindurch tein maritimes Gegenland. Bei klarer Berücksichtigung biefer angebeuteten örtlichen Berhältnisse und bes barin liegenden geringen Anreizes zur Reibung und Berbindung der menschlichen Kräfte wird man es daher leicht verstehen, warum ber rechte Flügel unferes Erbtheils erft fo spät felbstftändig

in den Kreis der geschichtlichen Bewegung eintritt, und sich in feinen historischen Anschauungen wohl hüten, nicht die Austände und Errungenschaften bes Subens obne weiteres nach bem Norden zu übertragen, ber, lange mit wenigen Unterbrechungen fich selbst überlaffen, nun auch fo ziemlich in unmittelbarer Beife feine Ent= wicklung beginnt. England muß noch im elften Jahrhunderte aus Mangel an Wein beim Abendmable ju Bier und Waffer greifen; ja die Sitten Frlands, selbst in den Tagen der blübenden Hanse, unterscheiben sich wenig ober gar nicht von ber Ursprünglichkeit indianischer Gewohnheiten. Der Bericht des katalanischen Ritters Raimund Berellos über feine 1398 gum "Fegefeuer bes heiligen Patrit," einem irischen Bulkane, gemachte Reise, liefert bavon ein beutliches Bild: "Große Herren," heißt es barin unter anderem, "tragen in Irland einen ungefütterten Rock, der oben weit wie ein Frauenkleid ausgeschnitten ift; barüber baben sie eine enge Rapute, welche bis jum Gurtel berabfällt. Bon Schuben, Strumpfen, Hosen wiffen sie nichts. Den nachten Fersen werben bie Sporen angebeftet, und ich habe in bergleichem Aufzuge am Beibnachtsfeste ben König, die Geiftlichen und Ritter, Bischöfe, Aebte Der gemeine Mann kleibet sich nach eines und Barone geseben. Redweden Bermögen. Die Ansehnlichsten werfen wollene Mäntel um, zeigen aber barunter alle Theile bloß, so Frauen wie Männer. Arme Leute geben nadent. Der Mantel, wie folecht er auch feyn mag, wird als Ueberwurf gebraucht. Nach derselben Mode waren die Damen, die Königin, ihre Tochter und ihre Schwester gekleibet, nur daß ein Gürtel ben Anzug vervollständigte. Sogar nicht eine von den zwanzig Hoffräulein der Königin trug Schube an den Rüßen, und sie ließen alles, was fie batten, so unbefangen seben als das Geficht. Am Hauptfest hielt der König großen Sof; ftatt eines Tisches dienten ihm Binsen auf ben Boben ausgestreut. eine Auszeichnung hatte er neben fich ein Bunbel garteres Beu, um fich damit den Mund abzuwischen. Das Fleisch wurde ihm auf Stöden, zu einer Tragbahre eingerichtet, bargebracht. weiß, wie die aufwartenden Pagen gekleidet waren." Solche Schilberungen, aus einer verhältnismäßig ichon weit vorgerückten Beit,

bienen ohne Zweifel bazu, bem Geschichtsforscher bei ber Betrachtung bes menschlichen Entwickelungsganges an den curopäischen Usern bes Oceans alle ungehörigen Boraussehungen zu entwinden.

Schon bie Beschreibungen, welche uns die romifchen Schriftsteller, Livius, Cafar, Tacitus, Strabe, Plinius und Bellejus Baterculus von den Schiffen binterlaffen baben, wie fie dieselben gleichmäßig bei ben Deutschen, Britten, Iren und Rormannen vorfanden, geben wohl einen fichern Beweis, daß die Menschen an diesen Ruften, unberührt von den Erfahrungen auf der Thalatta, zunächst einmal in ibrer Weise sich auf bas Meer binauswaaten. Ausgeböhlte Baumstämme, ober fellüberzogene Beibengeflechte (Korätles) mit Segel von Thierbauten, abnlich ben noch jest gebrauchlichen indianischen Nachen, find gang gewiß gleich jenen aus der eigenen Erfindung der nordischen Fischer hervorgegangen und nicht etwa den phönicischen oder massilischen Fahrzeugen nachgebildet worden, die fich immerbin einzeln in jenen Gewäffern zeigen mochten. Ja, selbst die Geftalt der suionischen Schiffe, von denen Tacitus erzählt, daß fie ohne Segel und Ruber an beiben Enden Borbertheile batten, um jeden Augenblick landen zu können, war zu rob, als daß die füdlichen Mufter babei maßgebend gewesen waren. Bielleicht mochte gar bas Schicffal ber Flotten von Drufus und Cafar Germanicus, welche mit ihrem flachen Boben ben Wellen bes atlantischen Meeres keinen Widerstand leisten konnten, die Friesen und Bataver von ber Nachbildung derfelben abschrecken. Erst im fünften und sechsten Jahrhunderte nach Chrifti Geburt kommen, ohne Aweifel burch bie römische Bilbung vermittelt, in der Nordsee festgezimmerte, mit Schilf kalfaterte, eisenbeschlagene Kriegsfahrer vor, auf bem Stag nach griechischem Beispiele -- "ber goldene Widder" von Phryros und helle oder "der Balfisch" des Propheten Jonas — mit mehr ober weniger mabrchenhaften Thiergestalten geschmudt, nach welchen bann das "Stip" seinen Namen erbalt. Als besonderer Bortheil wird biefen mit bunten Farben geschmudten Barten, die entweder burch breißig bis vierzig Ruber ober burch Segel in Bewegung geset wurden, bann balb nachgerübmt, daß sie mit balbem Winde fahren konnten, ein nautischer Fortschritt, zu welchem eine lange

Reihe von Erfahrungen nöthig war. Das Leben übrigens, wie es nach ben vorhandenen Ueberlieferungen auf den nordischen Gewäffern anfänglich geherrscht haben muß, bestand junächst aus Fischfang, Raperei gegen die wenigen fremden Rauffahrer und räuberischen Auszügen gegen das tiefere Binnenland, welches bereits Acerbau, Biebzucht und handel mit Fabrikaten trieb. Go foildert icon Tacitus die Chauken, die unter ihrem Anführer Ganascus, auf leichten Schiffen heransegelnd, die gallische Rufte verwüfteten. Denn trot der gefährlichen hafenlosen Watten, welche sich von der eim= brischen Salbinsel an fast bis nach ber beutigen Bretagne bingieben, wagten sich die Meeresanwohner sehr früh auf die Wellen binaus. Die römischen Raiser kämpften vergebens gegen bie Seeräuberbanden ber Friesen und Sachsen, die wenigstens das Meer ben sublichen Eroberern streitig zu machen suchten. Selbst die von Probus 281 über Land bewerkstelligte Beroflanzung friesischer Ruffararen an den Pontus half zu nichts. Dieselben wußten sich in Taurien mehrerer Schiffe zu bemächtigen, auf welchen fic fich alsbann über Sicilien, Nordafrika, burch die Säulen bes herkules in ihre heimath zurüchlunderten. Und wenn die Sage berichtet, der Name Merovinger komme daber, daß die Gattin des Königs Chlojo einst. am Strande von einem plöglich aus bem Meere auftauchenben Ungeheuer überrascht worden sey und darauf einen Sohn Merovech geboren babe, fo mag immerbin einst eine Berührung ber Franken mit einer ber nordischen Seeräuberschaaren stattgefunden haben, vor deren Einfällen bis ins zehnte Jahrhundert hinein die ganze Rüste keinen Augenblick sicher war. Die festere Gestaltung der politischen Berhältnisse in Gallien und Germanien und die Besiedlung Größbritanniens durch die Angelsachsen bewirkten bann wenigstens, daß die Site der Piraten sich weiter nordöstlich auf die skandinavische und eimbrische Halbinsel verlegten. Unter den Me= rovingern und Karolingern sind es baber hauptsächlich Dänen und Standinavier, welche die nordischen Gestade beunruhigen. Rarl Martell hatte die Friesen so weit gebändigt, daß Karl der Große fie auf ber Donau in seinem Kriege gegen die Avaren be-Und nicht minder wußte der Kaiser, welcher seine nuken konnte.

Rlotte auf 400 Galeeren brachte, und noch furz vor seinem Tode burch ein Beerbannsgeset bestimmte, daß, im Ralle eines Rrieges, sich die Abeligen selber auf den Schiffen einzustellen batten, im Rampfe mit dem Dänen Gotrik sein Land auch gegen die Normannen ju fcugen. "Aber mabrend," wie Rante fagt, "feine Nachfolger über die Vererbung der Krone sich entzweiten, die Bölker wieder aus einander traten, der gewaltige Heerbann fich trennte, bie mächtigen Männer bes Reiches verschiedene Barteien ergriffen, und ein Rampf entbrannte, ber alle Aufmerksamkeit und Kraft beschäftigte, ergoffen sich tie feebeherrschenden Germanen bes Nordens, in benen das zurückgedrängte Beibenthum noch einmal feine ganze Energie gesammelt hatte, über alle Ruftenlander bes Reiches vom Ausfluß der Elbe bis zum Ausfluß der Garonne." In der Mitte bes neunten Jahrhunderts gründen sich, gerade in diefer Conjunktur ber Welthändel auf dem Festlande, die verschiedenen normännischen Eroberungen in England und Irland, in Rufland, an ber Nordkufte von Frankreich, in Portugal, bem arabischen Spanien und später auf der fruchtbaren Insel Sicilien und dem füdlichen Italien. Die babei mit ihren Schaaren ausziehenden Kürsten sind, wie zur Reit der Römerherrschaft, kaum mehr ale Besitzer und Befehlshaber einer geringeren ober größeren Flotte - eine Gefolgichaft gur Sie wurden entweder durch die Unterdrückung und Aufhebung der kleineren Könige, zuerst in Schweden und darauf auch in Danemark und Norwegen, welcher politische Proces mit dem Eindringen bes Chriftenthums in Ckandinavien um fich griff, aufs Meer hinausgejagt; oder es verließ bei zunehmender Bevölkerung, verbunden mit eintretenden Migernten, die Jugend die arme Beimath, um sich in ben reicheren Ländern bes Oftens, Westens und Sübens Unterhalt und Beute mit bem Schwerte zu erringen. Abam von Bremen berichtet: "Wegen ber Raubeit ber Gebirge und einer übergroßen Kälte ift Norwegen bas unfruchtbarfte Land und nur zur Biehzucht paffend. Wie bei ben Arabern weiden ihre Heerden unter freiem himmel. Bon ihnen leben fie, Milch dient ihnen gur Rahrung, Wolle ber Schafe gur Rleibung." Die Entbedung und Bevölkerung Islands burch bie "Rormannen" (wie noch beut-

jutage in der friesischen Schiffersprache alle Standinavier beißen), welche im Jahre 870 erfolgte, und aus ber für mehrere Jahrbunderte ebenso eine Freistatt für das barte nordische Bauernleben bervorging, wie sie später Nordamerika in sich trug; die daran sich lebnende Auffindung bes bamals nicht unfruchtbaren Grönlandes burch Erit Raube, und die Kahrt feines Sohnes Leif nach Winland, welche man am Schluffe bes zehnten Jahrhunderts anzunehmen pflegt, die norwegische Besetzung ber Shetlandsinfeln, ber . Artaben, ber Hebriben und ber Farvereilands find gang gewiß, von der Lust nach Abenteuern im einzelnen Falle abgesehen, aus bem Bedürfniß nach nährenden Felbern bervorgegangen, ju benen das Meer die Fischer am leichtesten binführte. Auch die Deutschen blieben damals in kuhnen Seereisen keineswegs hinter ben übrigen benachbarten Schiffervölkern gurud. Befannt ift ber Bericht bes Mönches Abam von Bremen über die Nordvolfahrt, die zur Reit des Bischofs Alebrand von der Weser aus unternommen wurde. Das fede Kaperleben wurzelte eben an ber ganzen nordischen Rufte so tief, daß noch während der Kreuzzüge Guinemeer aus Bouillon eine Flotte Seeräuber aus Flandern, Holland und Friesland nach Sprien führte, die im Anschluß an das driftliche Beer vor Tarfus das alte Handwerk gegen die Ungläubigen fortsetten. Und wenn gleichzeitig in ben Gud= und Ofthafen Englands 80 Schiffe jum beiligen Kriege ausgerüftet wurden, fo mochten dabei wohl ähnliche Triebe vorwalten. Man wolle es daher auch nicht übersehen, erst nach der allmählig hier und bort erfolgten Ansiedelung der standinavischen Schaaren, nachdem Rolf, der neue Herzog von der Normandie, ber Sage nach, sein goldenes Armband brei Jahre lang im Balbe Marre bei Rouen hängen laffen konnte, ohne daß eine habgierige hand es zu entwenden wagte, beginnt bas eigent= liche Sandelsleben auf der Nord = und Oftfee seine Flügel auszubreiten.

Bis zu dieser Zeit war es, abgesehen von den alten Handelsverbindungen, welche die Phönicier das Ebrothal hinauf mit den Benetern an der Westküste Galliens unterhielten, zunächst nur die süböstliche und südwestliche Ecke des baltischen Gestades gewesen,

Die wegen ihres Reichthums an jenem eigenthumlichen Seebarze feit ben frühesten Tagen in den großen Kreis des asiatisch-europäischen Berkehrs gezogen wurde. Dreifach aber, wie erwähnt ift, gliederten fich die Wege, auf benen bas nach Tacitus' Beschreibung ben Alten taum weniger als uns bekannte Erzeugniß ber Oftfee zu den Sigen ber Kulturvölker am mittelländischen Meere gelangte. In weftlicher Richtung führten es die unter dem fpateren Namen Normanner zu . sammengefaßten Bewohner Standinaviens und der cimbrischen Salbinsel, welche den Stoff im beutigen Schleswig-Holstein erhielten, nach Britannien; von wo es entweder von venetischen Schiffen abgeholt und an den obern Ebro gebracht oder über die Insel Wight die Seine hinauf und die Rhone hinab gefandt murde. Unmittelbar gen Süben verfrachteten die Römer den Bernftein zu Lande über Und oftwärts schwamm er ben Oniepr Carnunt nach Italien. binab, um von ben scythischen Gegenden in die Sande ber afiatiichen Kaufleute zu gelangen: Auf breifachen Wegen tamen baber urfprünglich bie Gegengaben an die Mündungen bes Riemen, bet Ober und ber Elbe zurud. Es waren nach Tacitus' Angabe die aesthischen Bölkerschaften, welche neben ihrem Getreibebau auch bas Meer durchsuchten und das "Glas" fammelten: "Es lag lange unter den übrigen Fluthauswürfen, bis es durch unseren Luxus einen Ruf erhielt. Bei ihnen ift es in gar keinem Gebrauche; rob wird es aufgelesen, unverarbeitet verlauft, und mit Staunen empfangen sie den Breis dafür." Bei den Wirren der im mittleren Europa losbrechenden Bölferwanderung blieb jedoch für den Abfak bes Bernsteins zeitweilig nur die eine Strafe nach Often offen. Allein da sich auf derselben zugleich der ruffische, dem Bontus augewandte Ausfuhrhandel an Leder, Getreide, Fellen, Belgen, Bachs, Caviar und Sklaven bewegte, so war der von Norden fließende Güterstrom mächtig genug, um von dem Bosporus und dem mittleren, nach Indien sich binreckenden Affen einen entspredenden Gegenstrom an griechischen und orientalischen Sachgutern bervorzurufen. Wir können es beghalb auch nur gang natürlich finden, daß, als die Araber in der geschilberten Beife ben un= mittelbaren Seeverkehr Europas mit ber Levante abschnitten, ber

indisch = europäische Sandel sich fortan eine Zeit lang einzig über Konstantinopel donauauswärts und durch Aufland, oder, mit Um= gehung von Byzang, in gerader Linie vom kafpischen Meere über Riew und Nowgorod an die Oftsee zog. Bersperrten bann noch außerdem balbwilde Bölkerschaften an ber unteren Donau, wie früher vorübergebend die hunnen- und Avaren, und im zehnten Jahrhunderte die Magyaren, Diese füdöstliche Bafferftrage; bann mußte sich wohl Deutschland und Frankreich zu Bineta, und, nach beffen Zerftörung durch die Danen, ju Bisby auf Gothland über Breslau und Bardewif mit indischen Baaren versorgen - so weit diefer Weg auch von der nächsten geraden Bahn abwich. immerhin die Schilberungen ber alten Chronisten von der Pracht ber jest fagenhaften Oftseestädte Julin, am Ausfluffe ber Ober, und Bineta, bes norbischen Benedigs, noch so übertrieben sebn; die genannten Orte waren allerdings aus den eben beregten Ur= fachen für eine Beile nächst Constantinopel die Saupthandelspläte von ganz Europa — was dann auf die hervorgehobene frühe Blüthe bes Gewerbsteißes in den flavischen Gegenden, dem heutigen Böhmen, Oftpreußen, Pommern und Medlenburg, die in weiterem Rreise die Oftsee umgeben, belebend zurüchwirkte.

Rur unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse wird man den großen Bölkerzusammenhang in der alten nordischen Geschichte richtig aufsassen, für den die Ostsee ungefähr dieselbe Rolle spielte, welche für das classische Alterthum dem mittelländischen Meere zu Theil ward; und dessen Ursprung ebenso auf das Innere Asiens zurückzuleiten ist, als die Burzeln der phönicischen Bölkerverbreitung die dahin ausgreisen. Auch auf diesem Bodengebiete weisen die Religion mit ihren Sagen und die Sprachverwandtschaft auf "die Wiege der Menscheit" hin. Kautasos bedeutet "das Land der Asen," von welchem Bodin nach dem Rorden ausgewandert ist. Die alten Runenzeichen und die ziemlich genaue Kenntniß des Kalenderjahrs bei den Standinaviern schon zur Zeit der Kömerherrschaft müssen nicht minder assatischen Ursprungs seyn; und dazu gesellt sich noch die geographische Gestaltung der dabei in Betracht kommenden Flächenstriche, um uns diese Beziehungen verkändlich zu machen

Die Seen und Strome im beutigen Rugland verbunden mit der nirgends unterbrochenen Gbene leisten nämlich dem inneren Verkehre ben mannigfachsten Borfdub. Die aus folden Berbaltniffen entspringende Klußichifffahrt fand baher auch felbst in den frühesten Tagen auf ihrem Wege so wenig hinderniffe, daß noch Abam von Bremen und verschiedene arabische Geographen die Ansicht begten, die Oftsee flöße mit bem schwarzen Meere zusammen. Der genannte Monch bemerkt ausdrücklich: "Das Oftmeer, welches das baltische genannt wird, erstreckt sich weit gebehnt burch die Gegenden Scothiens bis nach Griechenland." Schon die Alten scheinen eine Ahnung von ber leichten Stromverbindung in dem Inneren von Taurien gehabt zu haben; benn Diodor von Sicilien fagt: "Eine große Anzahl früherer hiftoriter und felbst neuere Schriftsteller, 3. B. Timaus, berichten, daß die Argonauten, nachdem sie das goldene Bließ weggeführt hatten, weil Aëtes ihnen die Mündung des Pontus verschloß, einen außerordentlichen Rug unternahmen, dessen Gedächtniß aufbewahrt zu werden verdient. Als sie nämlich den Tanais bis zu seiner Quelle hinaufgegangen waren und auf einer Strecke ihr Schiff zu Lande weiter gebracht hatten, setzen sie fich auf einen andern Fluß, der in den Ocean floß, und gewannen so die See. Sie wurden von Rorden nach Westen geführt, und, das Land zur Linken, kamen sie endlich bei Gades in das mittelländische Meer aurüď." Die Wirklichkeit entspricht einigermaßen ben Boraussetzungen der Erzählung. Und geht man ferner den 4500 Werfte langen Lauf der Wolga von ihrer Mündung ins kaspische Meer stromauswärts, so zeigt sich, ba dieselbe fast bis zu ihrer Quelle hin schiffbar ist, daß die Hauptstapelpläte des mittleren Afiens in den oberen Thälern des Indus und Orus, die Städte Bactra, Bokhara, Samarcand ohne Schwierigkeit ihre Waaren in bas Berg bes Moscowiterreichs zu fenben vermögen. Bie noch gegenwärtig die Provinzen Twer, Kasan und Aftrachan auf ber eben bezeichneten Bafferstraße einen regen Berkehr mit Bersien unterhalten, wie diefelbe noch jest für ben Bacfteinthee Chings und die armenischen Kaufleute ben natürlichen Reiseweg nach Betersburg und den großen ruffischen Meffen bilbet, in äbnlicher

Beise diente sie auch im Alterthume und während bes beginnenben Mittelalters zu einem indisch = europäischen Baarenaustausche. welcher, obgleich er außerhalb der bekannten Babnen der Rultur= geschichte sich bewegte, bennoch keineswegs unbedeutend mar. ber Wolga gelangte man dann weiter vermittelft ihres linken Nebenflusses, der Kama, und nach Ueberschreitung einer geringen Rwischenhöbe in die Petschora, b. h. jum Gismeere, ober auf ber Dwina in das weiße Meer zu dem heutigen Safen von Archangel. Die zweite Straße führt ben Oniepr binauf bis an die Höbe von Bolok, geht darauf die Lowat binab und findet ihren naturgemäßen Berlauf durch die Wolchow, ben Ladoga-See, die Newa und den finnischen Bufen nach Schweben bin, wo am nördlichen Ufer bes Mälarsees die Orte Birca und Sigtung, nach ber Ueberlieferung bes bremischen Mondes, einst als Megolage für Normanner, Danen, Slaven, Sembrer und schthische Bolter weit und breit berühmt maren.

Zwischen bem Gismeere, bem Uralgebirge und ber Wolga behnte fich nun, freilich mit unbeftimmten Grenzen und noch unbestimmterem Ursprunge, im frühesten Mittelalter bie Berrichaft bes fpater verstreuten finnischen Bolles, bas Biarmareich, aus, von deffen einstiger Bedeutung noch jest die Ruinen seiner ehemals mächtigen Sauptstadt Berm zeugen. Gin verhältnigmäßig weit porgeschrittener Aderbau, die edlen Metalle des Ural, welche aus bem Aluffand gewaschen wurden, und die Ragd auf die vielen Belathiere gemährten nicht nur feinen Bewohnern felbft einen reichlichen Unterhalt, sondern locten auch von den verschiedensten Seiten die umwohnenden Bolfer jum Berkehr berbei. Im Süben, am linken Ufer ber Wolga, bausten bamals bie Bulgaren. felben standen einerseits über dem Aralfee mit der Bucharei, Bersien und Indien im Waarenaustausche; andererseits hatten sich mebrere ibrer Stämme im fünften und fechsten Sabrhunderte nach blutigen Kriegen mit den byzantinischen Kaifern, in Mösien und Dacien, der beutigen Bulgarei, niedergelaffen, mo sie ein Mittelglied des deutsch griechischen Donauhandels bildeten; und drittens spannten sie ihre merkantilen Linien nordwärts in das Biarmerland

aus; fo daß ihre, von den arabifden Schriftstellern erwähnte Hauptstadt Bulgar an der Wolga, ungefähr 18 Meilen füdlich von Rasan, noch jest gleichfalls burch Ruinen kenntlich, für die fühliche Ausfuhr ber biarmischen Güter ben nächsten Knotenpunkt abaab. Die Bulgaren brachten indische und persische Gewebe und Gewürze nach Berm und tauschten bagegen die im Süben so beliebten nordischen Rauhwaaren ein. Aber auch nach bem Eismeere zu muß von Perm aus vielfacher Verkehr geherrscht haben. jekt finden sich Ueberreste von bölzernen Brücken auf der buchoninschen Anböbe, die der Sage nach zum leichten Fortschaffen ber Waaren nach der Petschora bin von den alten Bermiern gebaut worden sind. Und man weiß, daß, seitbem ber Normanne Othar in der ersten Sälfte des neunten Jahrhunderts zuerst über das Eismeer zum Nordgestade von Biarma gefahren war, um Wallroßgabne und Hautseile zu bolen, von Standinavien aus mehrere Fahrten borthin unternommen wurden.

Berschieden von dem, so zu fagen, wirthschaftlich felbstständigen öftlichen Gebiete ber Wolga und seinen nördlichen Erweiterungen, bilbet ber Oniepr mit feinem nordwestlichen hinterlande im Alterthume wie im Mittelalter recht eigentlich bas Durchfuhrbereich für den pontisch = baltischen Zwischenhandel. Schon zu den Zeiten Berodot's batten die Griechen im Norden des schwarzen Meeres mehrere Colonien: Olbia, Banticapaum, Phanagoria und Tanais angelegt, von denen aus sie ihre Berkehrslinien in die Binnengegenden verzweigten. Der bellenische Reisende weiß bereits von dem Bernstein, welcher "von einem in das Nordmeer fallenden Rluß kommt;" und er erzählt, wie im Rorden, in dem waldigen Lande ber Bubinen, einem zahlreichen Bolke mit röthlichem Haare und blauen Augen "eine bolgerne Stadt mit bolgernen Mauern, Häusern und Tempeln" liege. "Die Bewohner derselben, die Beloner, waren ursprünglich Griechen; sie bauten bas Kelb. batten Garten und agen Getreibe. Auch in ber Sautfarbe maren sie von den Romaden- und Jägerstämmen rund umber verschieben." Darf man wirklich in dem heutigen Kulm, in dem unteren Beichselgebiet, das alte Gelonum wiederfinden, so ware bamit ber Beweiß geliefert, wie weit die bellenischen Handelsposten nach den Bernsteingestaben bin vorgeschoben waren. Unwahrscheinlich ift eine berartige Ausbehnung bes taurischen Berkehrs keineswegs. Denn Strabo berichtet gleichfalls, daß man ju feiner Zeit auf ben großen Messen von Banticapaum (welche Stadt ja Mithribates zum Mittelpunkte feines pontischen Reiches erwählte) Leute von siebenzig verschiedenen Nationen hätte treffen konnen. Und in unseren Tagen find im Nepediftritt icone griechische Mungen aufgefunden worden, die wahrscheinlich vor der 85sten Olympiade geprägt sind. Der Südländer liebte bas nordische Belzwerk zur Bergierung feiner Im sechsten Jahrhundert n. Chr. spricht Jornandes ausbrücklich von den schwarzen sapphischen Fellen, die von dem Volke Suethans, boch im Norden von Rugland, zu den Römern kamen. Kelle, Bernstein, Getreibe, Honig und Wachs sind von jeber in diesen Gegenden gegen Wein und die Fabrikate des füdlichen Europas umgesett worden.

Unter Berücksichtigung bes so eben übersichtlich gezeichneten uralten Handelslebens von Rufland läßt sich dann auch im beginnenben Mittelalter die frühe Bedeutung ber Zwischenftationen Riew und Nowgorod (Naugard, neue Stadt), frei, so lange sich in ihrer Nähe kein Gewaltherricher aufwarf, leicht versteben. bem letteren, bem holmgarb ber ftandinavischen Sagen, verseben fich die Schweden mit Tisch = und Goldtüchern, goldgestickten Zeugen und andern föstlichen Waaren für die Könige des Nordens. Dorthin, bem Lande Wifu ber arabischen Schriftsteller, brachten die Bulgaren die Produkte Asiens und die Säbelklingen der Levante gegen Grauwerk, Biber und Bobel. Und von dort aus geben wieder ruffische Kaufleute und die Umwohner des Ladugasees nach Bulgar und Atil, ja nach Constantinopel und Spanien. die Araber." bemerkt Neumann (die Hellenen im Scothenlande) "durchzogen des Handels wegen diese Länder. Sie reisten nach Bulgar und gaben dem Landwege den Vorzug, da die Schifffahrt auf der Wolga stromauswärts doppelt so viel Zeit beanspruchte. Damals wohnten hier die Burtas, deren Land sich 15 Tagereisen längs der Wolga erstreckte und füdlich an das Reich der Chazaren,

١.

nördlich an das der Bulgaren stieß, ein Jägervolk, welches die nach ihm Burtaspr benannten schwarzen Fuchspelze lieserte." Daß die Araber die Biberselle vorwiegend von den Slaven erhielten, beweist der bei ihnen gebräuchliche slavische Name des Thiers, wie auch Edrist die Waldungen nördlich vom Komanenlande als Aufenthalt des Bibers bezeichnet.

Greifen wir nun gurud auf unsere früberen Andeutungen ber Ursachen, welche die kampfluftigen Bewohner der skandinavischen Halbinjel und Dänemarks aus ihrer Beimath in die Ferne trieben; so zeigt uns diese viele Jahrhunderte bereits betretene Sandelsstraße quer durch Rußland einmal die Möglichkeit, daß die Raiser zu Constantinopel, dem Mikligard der nordischen Sage, ihren wanfenden Thron mit ber reifigen Schaar ber Warager zu stüten ver-Und zum andern erhält die Annahme der russischen suchen konnten. Chronisten über die Reime bes späteren ruffischen Reiches nicht minder ein klareres Licht. Der Rame Rus, welcher zuerst im neunten Jahrhundert vorkömmt, soll nämlich ursprünglich Schwe Denn Waräger, die von Standinavien nach Grieden bedeuten. denland ziehen wollten, Rurik Sune und Truvor, gründeten 862 in Nowgorod eine kleine Herrschaft über Finnen und Slaven, wie zwei andere warägische Brüder eine ähnliche Besitzung zu Riew einrichteten, die sich allmählig bis zum schwarzen Meere ausdehnte. Im neunten und zehnten Jahrhunderte beunruhigten bereits biese kleinen Reiche mit ihren Flotten die Byzantiner. Der Schiffsbau wurde an dem damals holzreichen führuffischen Gestade fehr schwunghaft betrieben. Namentlich lieferten die Rriwischen Stämme viele Fahrzeuge. "Dleg zog," wie Neumann erwähnt, "906 mit 2000 Kahrzeugen zu 40 Mann gegen Constantinopel; 967 führte Swatoslaw 60,000 Riewer auf Booten nach Bulgarien und Igor foll auf seinem Griechenzuge im Jahre 941 fogar 10,000 Boote gebraucht baben." Als dann später die Bozantiner die ruffischen Raufleute nicht mehr zu Constantinopel im direkten Sandel mit ben Rtaliern verkehren laffen wollten, fetten fich die Italiener am schwarzen Meere fest, und die Deutschen eröffneten von Breslau und Regensburg aus über Brody den Austausch mit Riew.

Schidfalen diefe verschiedenen staatlichen Aufate auf ber großen nordischen Gbene später unterliegen, kummert uns bier naturlich nicht weiter. Innere Unruben zerstörten bas Biarmerreich und versprengten die finnischen Bolterschaften in die Beite; bis seine letten felbstftändigen Reste 1236 bei bem Eindringen Dichingis: Chan's plöglich zerbrachen. Innere Unruhen am Schluffe bes zehnten Kahrbunderts (zunächst bervorgerufen durch die von Griedenland ausgebende Einführung bes Christenthums, welches, indem es die jungen Herrschaften in innigere Berührung mit Byzanz brachte, die schwedischen Beziehungen allmählig loderte und die Slaven wieder zu herren erhob), zerwühlten auch die von Bladimir vereinigten warägischen Eroberungen — zumal nachbem biefer Fürst bas Land unter seine Söhne getheilt batte. Bladimir felbft regierte bis Esthland bin, wo er durch ben Warager Sigurd Erikson die Königsschatung erheben ließ. Nach Jaroslam's Tode zersplitterte jedoch bie ruffische Macht in lauter kleine Fürstenthümer, die nur noch scheinbar unter dem Großfürsten von Riew standen — berselbe Brocek wie im beutichen Reiche. Dann lagerte sich 1238 für die Dauer von britthalb Jahrhunderten das mongolische Joch ebenfalls über fie bin.

Zweitens aber vermögen wir es uns mit solchen Anhaltspunkten leicht zu erklären, wie in neuerer Zeit, sowohl im Innern
von Rußland, in den Grenzen des ehemaligen Biarmerreiches, als
auch rings herum an den Gestaden der Ostsee dis nach Schweden
hinein eine Menge arabischer Münzen, die sogenannten Dirhems,
aus der Blüthe der arabischen Herrschaft vom 7. dis 11. Jahrhunderte, ausgesunden werden konnten. Wie heftige Erschütterungen des Bölkerlebens auf dem langen Landstriche zwischen dem Aralsee und dem baltischen Weere nach dem Verfalle des römischen
Reiches immerhin statt hatten; die natürliche Beschaffenheit des
Bodens, welcher die Menschen von Ost und West zusammensührte,
und sein Reichthum an brauchbaren Erzeugnissen blieben ja die
nämlichen. Und wie an der Landenge von Suez alle nach einander
dort in den Welthandel eingreisenden Nationen: Phönicier, Juden
und Mohamedaner den Verkehr stets wieder nur in gleicher Weise

zu treiben im Stande waren; so traten auch die Anbänger bes Bropbeten, nachdem sie sich bis zum taspischen Reere ausgedebnt batten, von dort aus zu dem Nordwesten von Europa ganz in dieselben Austauschbeziehungen ein, welche ihnen ihre Borzeit über-Sauptfächlich aber bestehen biese Funde - auf griechische und andere arabische Gelbsorten ftogt man febr felten — gerade aus Prägstüden ber Samaniben, jener arabischen Emire, welche zwischen den Quellen des Indus und Drus in der Gegend von Bolhara, Samarcand und Bactra faßen. Dieselben müffen in bem ganzen europäischen Rorden, ber feinerseits bie Runft bes Münzens noch nicht verstand, ebenso Umlauf gehabt haben, wie gegenwärtig etwa die Theresienthaler im Morgenlande. Und die Masse der in ben verschiedenen Theilen des Oftfeegebietes zurückgebliebenen gol= denen und silbernen Werthzeichen beweist, daß die Ausfuhr an Belzwerk, Sklaven, Bernstein, Honig und Wachs die Rückfracht ber indischen Güter überwog; die Araber batten den Ueberschuß mit baarem Gelde zu bezahlen.

Neben der bisber behandelten Verkehrsquelle des Nordens, wie sie aus bem hier vorhandenen Schate an Bernstein entsprang, ent: widelte sich ein regeres wirthschaftliches Leben an ber atlantischen Ruste Europas dann ferner durch die belgischen Wollewebereien und Leberfabriken am unteren Rheine, die aus ber römischen Zeit unmittelbar in das Mittelalter fortdauerten. Anfänglich mochte es wohl Trier gewesen sepn, welches jenen Geschäftszweig in bem Bereiche der beutigen Niederlande weiter verbreitete. Der alte römische Stapelplat, wo sechs Straffen, von Köln, Abeims, Met, Mainz, Strafburg und vom Rheine ber an ber linken Moselseite jusammenliefen, mar icon jur Beit ber romifden Raifer ein bebeutenber Markt und Kabrifort. "Die Mofel, im ruhigen Strome vorbeigleitend," fagt Aufonius, "trug Waaren aus der ganzen Belt." Ramentlich aber waren es die Staatsfabriken für Baffen, Leber und Tuche, welche bem Blate feine Bichtigkeit verlieben. Bas eigentlich die Tuchmacherei in jenen Gegenden von vornherein besonders begünftigt bat, ob etwa auf den dortigen Weiden die Schafzucht bamals vorzugsweise gut gebieb, ist nicht recht klar.

Allein da ber genannte Arbeitszweig nun einmal daselbst bestand. fo erhielten dadurch die Friesen, unter welchem Ramen man ben gangen Stämmezusammenhang von der Elbe bis zur Rheinmundung begriff, eine Ausfuhrwaare, die fehr bald die nordische Sbene mit allen Bölkern rund umber in Berbindung brachte. Schon bei Tacitus beißen die groben Wollenstoffe, welche die Magbe in den Frauengemächern ber beutschen Gehöfde verfertigten, "Freese," nach friesischer Beise gewebte Decken; und vielleicht haben Köln und Nachen ebenfalls burch ben Berschleiß biefes überall so benöthigten Rleidungsstoffes sich einen Theil ihrer frühzeitigen Blütbe erworben. Urtundlich treffen wir im Mittelalter ben friesischen Sandel querft im achten Jahrhunderte an, indem friefische Raufleute mit ihren Waaren über See auf die berühmte Meffe bes heiligen Dionpfius (St. Denys) in der Umgegend von Paris reifen. Und hundert Rabre später erneuerten Karl der Große und Ludwig der Fromme ben Friesen, welche schon unter Bipin nach Worms hinaufgezogen waren, die Befreiung vom Ladenburger und Wimpfener Flufzoll. Den eigentlichen Knotenpunkt dieses Verkehrs bildete Byk te Duurstede, in der Gegend des heutigen Utrecht gelegen, und Tiel an Dorthin verfrachteten bie Englander, bie feit bem der Maal. siebenten Sabrbunderte durch ben schottischen Glaubensboten Billebrode mit Flandern in Berührung getreten waren, Wolle, Leder, Blei und Rinn; die Leute ber Nord = und Oftsee, die "fachfischen Raufleute," wie Karl der Große sie bezeichnet, ihre Fische und Getreibe fammt den über Bineta ober über Lorch-Bardewif bezoge= nen orientalischen Güter; die Franken: Wein, Honig und Färberröthe, und die rheinischen Städte ihre aus dem Donauthale gekauften indischen Waaren . . . Alle, um dagegen friesische Tuche einzutauschen. Und diese Conjunktur blieb auch die nämliche, als bie Normanner im neunten Jahrhunderte bas mit einem faiferlichen Münzwerke verfebene reiche Wyk, nach dreimaliger Plünderung in drei Jahren, zerftorten - berfelbe Markt verlegte fich nach Dordrecht. Das ift ber Beginn ber frühen wirthschaftlichen Bluthe in ben rheinischen Niederungen, deren Betriebsamkeit die einfichts= vollen Grafen von Flandern — Engelram am Anfange des neunten

Sahrbunderts und feine Rachfolger — burch Aufrechtbaltung von Siderbeit und Rechtsschut ben glücklichsten Borfchub leifteten. lange noch die Seeräubereien auf der Rorbsee fortdauerten, war nachdem Kaifer Karl die friesische Flotte zerstört hatte, die Berkehrsrichtung ber unteren Abeinebene lange Zeit bindurch hauptfächlich bem Binnenlande zugemandt. Zwar baben die weftlichen Friesen im apolften Jahrbunderte aus den rooles d'Oléron ibr berühmtes Seegefet von Damme und Westcapelle bergenommen. Meerfahrten, Die bis jur Mitte bes achten Jahrbunderts jumeist nach England gingen, waren gegenüber von ihrer Fabrikthätigkeit und ihrer Landwirthschaft unbedeutend geworden. Die öftlichen Bölker bes "beutschen Meeres" und ber Offfee vermittelten vielmehr zum größten Theile den Austausch des heutigen Hollands und Belgiens mit England und Standinavien: die Saufen bemächtigten fich für Jahrhunderte des niederländischen Frachtverkehrs. mit bem Rusammenbrechen bes großen Bunbes, als gleichzeitig bie Niederlande einen kräftigen Salt in der faiferlichen Macht bes Hauses Habsburg finden, beginnt die hollandische Flagge wieder unabhängig auf ber See zu flattern. "Des Raifers Raufleute," welche nach ber Verordnung des Königs Ethelred II. vom Jahre 979 gehalten sehn follen, in London zu Oftern und Weihnachten zwei Stude braunes Tuch nebst zehn Pfund Pfeffer, fünf Paar Handschuh und zwei Tonnen Effig als Abgabe zu zahlen, sind baber auch wohl als "Desterlinge" aufzufassen, die im Zwischenhandel englische Wolle, Blei, Zinn und Getreide gegen die in ibre Sände gelangten indischen Waaren, gegen die nordbeutschen Fabritate oder die Rohprodukte ihrer eigenen öftlichen Gestade um: festen. Der Bertehr ber englischen Infeln mit ben Ruften unferer Nordsee knupft sich, nach geschichtlichen Belegen, bereits im achten Jahrhunderte, anfänglich wohl durch die Bande ber bamals feemächtigen Danen, an, welchen barauf bie Deutschen nachfolgten. Einen nicht unerheblichen Ausfuhrartifel Englands bildeten bis zur Normannenzeit auch männliche und weibliche Sklaven, womit sich bie großen Grundbesiger bedeutende Reichtbümer erwarben. Englische Freudenmädchen wurden damals weit verfandt.

Aufer ben beiben genannten Rabrquellen, bem afiatifch ruffischen Waarenzuge, ber an ber Oftsee endete, und bem Berkehr mit friesischen Geweben, welcher bas nordische Güterleben mit bem weiteren Umtreife ber thalattischen Belt in Berührung feste, entwidelte fich die wirthschaftliche Bluthe auf ber atlantischen Rufte Europas in unmittelbarer ursprünglicher Art nämlich noch burch ben Austaufch ber Erzeugniffe, wie Land und See sie baselbst liefern . . . Die merkantile Dacht ber Sanfe bat bemnach eine dreifache Burgel. Das Dorren und Ginsalzen ber Rische tam icon lange, bevor die Rieberländer damit bekannt wurden, an der Oftsee vor. Der Fischfang alfo, namentlich ber Baringefang, ber bei bem fatholischen Fastengebrauch eine so große Bebeutung erhält, verbunden mit der Berfrachtung des baltischen Getreides, Holzes, Theers und Pelzwerks, ber Ginkauf ber genannten Erzeugniffe Englands, der Sanbel mit Luneburgifdem und Sallifdem Calze über See, mit rheinischen Beinen und Butter von Norwegen, die Ausfuhr bes icon frühe in ben nordbeutschen Städten, g. B. Samburg, gebrauten Biers gibt bann bem in Rluß gerathenen beweglichen Eigenthum vollends nachhaltige Rraft und ruft einen ökonomischen Berband bervor, ber fich später in ber Sansa feinen eigenthümlichen politischen Ausdruck schafft. Um jedoch den Ursprung des nachber so gewaltigen Bundes richtig aufzufassen, muß man sich zulett auch noch baran erinnern, daß ber karolingische Hecrbann, diese Grundverfassung bes seudalen Reiches, an den nordischen Gestaden so aut wie gar nicht burchgebrungen ift. War es schon an fich eine fcwierige Aufgabe, das uralte freie Bauernvolk der Sachsen in die Formen bes neuen faiferlichen Staates umzugießen, wozu es einer langen Reihenfolge fraftiger Berricher bedurft batte, fo boten auch bie örtlichen Berhältniffe keinen rechten Anhalt gur Bildung ber feudalen Glieberungen bar, ober widerstrebten ihnen stellenweise 3. B. mußten die Friefen wegen ber jum Schute ber Kelber ihnen aufliegenden Deichlaft vom Kriegsbienst befreit werden. Es gab baselbst also keinen eigentlichen, politisch abgestuften Abels: stand auf der Aderstäche, der fähig gewesen ware, dem um sich greifenden Städteleben einen abwehrenden Damm entgegenzuseten.

Awar kommen im Mittelalter auf den jegigen friefischen, bannöveriden und ichleswig = holfteinischen Mariden große Grundbefiger, Abelige, allerdings immer vor; allein dieselben vermögen bort in ber Ebene nirgends, nach füddeutscher Art, ihre Burgen an schützende Bergabhänge zu lehnen. Und andererseits stellte das nahrungsreiche Meer die Menschen daselbst von vorneherein der Starrheit der agrikolen Bachtverhältniffe freier gegenüber. Sogar bie Geiftlichkeit ift bei ihrem lange dauernden Kampfe gegen das unbändige nordische Beidenthum in den von dem einstigen römischen Leben fast völlig unberührten Gegenden nicht im Stande, dieselbe lebermacht zu erlangen, durch welche sie in den übrigen Gebieten bes mittleren Europas ihre territoriale Oberherrlichkeit nach und nach durchfest. Rufend in dem unabhängigen Boben bes nordischen beweglichen Gigenthums seben wir sie vielmehr selber mabrend bes Rampfes ber beiben Schwerter Gottes auf Erben — Abalbert von Bremen — eine beginnende nationalbeutsche Richtung einschlagen, welche einige Jahrhunderte später in dem norddeutschen Brotestantismus fräftiger wiedererscheint. Bon Anfang an bat daber in diesen Gegenden ber von römischen Bestandtheilen freie Bürgerstand mehr Spielraum gehabt. wachsen bem Worte des Tacitus über die Germanen, daß sie keine geschloffenen Ansiedelungen unter sich bulben, zum Trope überall Städte auf. In Schleswig strömten in der Mitte des neunten Rabrbunderts schon "Raufleute von allen Enden ber zusammen." Und obaleich Hamburg von seiner Gründung im Rabre 805 bis ins eilfte Jahrhundert siebenmal zerstört wurde, Lübed gleichfalls eine breimalige völlige Vernichtung erfuhr, ... ber vorhandene Stäbtestoff, d. h. eine Bevölkerung, die nicht an den Boden gefeffelt war, blieb stets übrig, und sie setzte immer neue städtische Niederlaffungen ab.

Wenn man sich jedoch in geschichtlichen Untersuchungen bemüht hat, das eigentliche Stiftungsjahr der Hansa aufzusinden, so liegt diesem Bestreben, bewußt oder undewußt, die Ansicht zu Grunde, als seh der Bund, mit klarer Borerkenntniß seiner Stellung dem Auslande wie dem Reiche gegenüber, von den in sich bereits fertig organisirten Städten abgeschlossen worden. Dieselbe widerspricht

jeboch eben so sehr der Bebeutung des Wortes "Hansa," dem Gange der politischen Entwickelung im Allgemeinen, als insbesondere dem Zustande des gesammten damaligen Städtelebens. Auch diese geschichtlich so gewaltig gewordene Gestaltung entsteht nach und nach aus kleinen Anfängen; und sie hatte, wie das sehr oft im socialen Leben der Fall ist, thatsächlich eine hohe Blüthe schon erreicht, als sie zum eigentlichen Selbstbewußtseyn gelangte.

## Der Umschwung des Welthandels während der Kreugguge.

Eine so gewaltige Bewegung, wie sie während ber zwei Jahrhunderte der Kreuzzüge durch ganz Europa hingeht, und die in folch durchgreifender Beise ihren Ginfluß auf die wirthschaftlichen, politischen und kulturlichen Verhältniffe unseres Erdtheils äußert, ist wohl nicht auf eine einzige Triebkraft zurückzuleiten. Grundgebanke bes Christenthums in jenen Zeiten, wo sich noch keine felbstständige Wissenschaft von der religiösen Ueberzeugung abgesonbert hatte, also die Kirche noch die einzige Trägerin der gesamm= ten geiftigen Bildung abgab, immerhin eine herrschaft über bie menschlichen Gemüther besessen haben, von der wir uns gegenwärtig gar keine Vorstellung mehr machen können; so genügte boch auch fclbst damals "das Läuten der Glocken" — diefer Trommeten der Rirde — allein wohl schwerlich, um hunderttausende von Streitern mehrere Menschenalter hindurch in einen Rampf zu führen, beffen Gefahren und Mühfeligkeiten kaum ihres Gleichen in ber Geschichte finden — Anderson berechnet, daß in den 194 gabren bes Krieges 2 Millionen Europäer umgekommen sind. Unter ber Kabne bes Glaubens hatten sich freilich die Araber früher ebenfalls über einen großen Theil des Erdballs ergoffen. Aber sie kamen einmal unmittelbar aus bem ftets theofratischen Nomabenleben ber, und zum Andern besiegten und eroberten biese süblichen, phantafie= erregten Stämme "in ihrem Zeichen" zugleich fruchtbare Lanber. Sie behnten ihr Reich fast bis an die Grenzen ber alten Belt:

handelsconjunktur aus — follte man die Heerfahrten der europäi= ichen Boller gur Wiedereroberung bes beiligen Grabes fo völlig aller weltlichen Rudfichten entkleiben fonnen? Daffelbe Gefet ber socialen Ratur, welches wir bei ber Entstehung bes Metallgelbes als vorwaltend erkannten, macht fich auch bei bem Ursprunge ber Areuzzüge bemerkbar. Gine der Willensfreiheit des Ginzelnen oder dem Zufalle angehörende Thatsache — bas Reisepredigen Beters von Amiens wie Luthers Thefen — gewinnt nur dann eine weltgeschichtliche Bedeutung, wenn bereits alle Momente im Bölkerleben au einer entfprechenden neuen Geftaltung fertig entwickelt find. Ift bas Waffer in einem ruhig stehenden Glafe icon bis zu fechs oder sieben Grad unter bem Gefrierpunkte gekältet, ohne sich indef ju Eis umgefest zu haben, fo genügt das hineinfallen eines Bartbaars, um es im nämlichen Augenblicke in lauter Kristallen zu= sammenschießen zu laffen. Und bei eingetretenem Thauwetter vermag an einer schneebededten Bergwand ein schwacher Bogelfuß eine Lawine in die Tiefe zu fenden. Wo jedoch die Umstände sich nicht zu einer berartigen Conjunktur vorbereitet haben, ist alles Krapen mit der Kralle vergeblich.

Die Sarazenen hatten im Jahre 637 Jerufalem, bas icon vorher eine Zeit lang durch Kosroes III., König von Versien, den Christen verschloffen worden war, erobert, allein die Stadt keines: wegs beschädigt, sondern in ihrer Ehrfurcht vor dem Stifter der driftlichen Religion, als bem Borläufer Mohamed's, bafelbft, nach Wiederherstellung des Tempels, einen Batriarchen sammt feiner Und so feindselig sie auch sonst gegen die Gemeinde geduldet. Europäer auf dem mittelländischen Meere auftraten, so legten sie doch den schon früht beginnenden Wallfahrten der Christen nach dem Grabe Jesu' keine hindernisse in den Weg. Wie einst Constantin zu Jerusalem eine Kirche erbaute, in gleicher Beise ließ Rarl, der Große, welchem Harun al Raschid das heilige Grab geichenkt batte, baselbst ein geräumiges Hospital errichten, bas bie Bilger kostenfrei aufnahm. Das eigene Bilgern ber Mohamebaner nach Mekka mochte sie bestimmen, den Bölkern des Abendlandes den Rugang zu ben beiligen Stätten bes Chriftenthums nicht völlig

abzuschneiden; wie sehr auch das centralifirende Heranziehen aller Mohamebaner zu ber Raaba sich von den Vilgerfahrten der Bischöfe und Mönche an den reliquienreichen Jordan unterschied. Außerdem wuchs die Rabl der frommen europäischen Waller wohl nicht in bem Make an, daß sie dem politischen Bestande des arabischen Reiches hätten irgendwie gefährlich werden können. Denn obicon es feststeht, daß Raiser Konrad II. im Anfange des eilften Jahr= bunderts den Dänen für ihre Kaufreisen und Ballfahrten in Deutschland eine Befreiung von allen gollen zusicherte, woraus vielleicht auf eine bebeutenbere Schaar von driftlichen Wanderern geschloffen werben konnte, so richteten sich bie Schritte berfelben wahrscheinlich weit mehr nach Rom als nach dem fernen Jerufalem; zumal da die häupter der beiden Kirchen, am Bosporus wie an der Tiber, damals noch keineswegs diese Büge nach Sprien besonders förderten.

Es ist ein eigenthümliches Geschid in der Entwidelung bes europäischen Lebens, daß der Ursprungsort unfrer Religion so frühe dem staatlichen Besite ber driftlichen Welt entzogen ward. Wäre es wohl Rom gelungen, sich zu seiner hierarchischen Stellung emporzuarbeiten, wenn ber byzantinische Kaiser Sprien und Balä-Aina zu behaupten verstanden hätte? Wer an die leidenschaftlichen Ausbrüche benkt, mit benen von Gottfrieds von Bouillon Eroberung an bis auf ben heutigen Tag die lateinischen und griechischen Priester ihren Rampf um den Alleinbesitz ber beiligen Grabkirche geführt haben, der möchte beinahe versucht seyn, zu glauben, daß, obne das glückliche Dazwischentreten der Araber zur Reit der losbrechenden Concurrenz der beiden Bontifices, Rom schwerlich die Muße und die Kähigkeit aufzuwenden gehabt haben würde, beren es jur Begründung feiner abendlandifden Bierardie bedurfte. Aber in bemfelben Augenblide, in welchem Bapft Sildebrand die geistliche Berrschaft in feine gewaltige Sand nimmt, fendet die romifde Rirde ibre europai= Schen Streiter nach Sprien. Die Weltmacht ber Tiara stand nicht fest, sobald fie Gefahr laufen mußte, daß ihre griechische Nebenbuhlerin früher oder später ihrerseits sich jener Plätze wieder

bemächtigen würde, welche in dem ganzen geistigen Leben der das maligen Menschheit eine so große Rolle spielten. Und diese Auffaffung, in ber zwischen Rom und Byzanz herrschenden Gifersucht einen ber gewaltigsten Hebel ber Kreuzzüge zu suchen, erhält noch burch die gleichzeitige Lage der Dinge am Bosporus weitere Anhaltspunkte. Da nämlich die griechischen Kaifer felbst zu obnmächtig waren, die Levante den Sarazenen wieder zu entreißen, so entfprach es ihrem religiösen, staatlichen und wirthschaftlichen Bortheile, daß auch das an Rom gefallene Abendland in keine engere Berbindung mit den Mauren träte. Es ist fürwahr nicht allein die Kurcht, die Benetianer möchten ben arabischen Bölkern Schiffsbauholz, helme, Schilte, Schwerter und Lanzen verkaufen, welche ben griechischen Raifer Leo V. reranlaßte, ben italienischen Raufleuten allen Berkehr mit Sprien und Aegypten bei einer Strafe von bundert Pfund Gold zu untersagen. Durch den bis dabin stattgebabten Abbruch des europäisch-levantinischen Handels war ja Constantinopel ras einzige Emporium für ben indisch europäischen Austausch geworden. Und außerbem ward mit jenem Berbote bem Stuble Petri jede Möglichkeit abgeschnitten, seine Finger nach bem Often aus: zustreden - es gingen keine Kauffahrteischiffe mehr von Stalien nach Sprien. Daß ber romische Bischof felber, im Jahre 972, bei Erneuerung dieses Verbotes in dasselbe einstimmte, widerspricht ber aufgestellten Ansicht noch keineswegs, sondern beweist nur, bis zu welchem Grade das gleichzeitig zu Rom berrschende "Meheuregiment" — Theodora mit ihren beiden Töchtern Theodora und Marozia die auswärtige Politik der abendländischen Rirche vernachläffigte. In den Parteikampfen der füditalischen Barone befangen, batte ber heilige Bater bas Bewußtseyn bes alten Gegensates von Rom und Byzang so gut wie verloren. Man darf es aber nicht überfeben, daß daffelbe hundert Jahre später zugleich mit der Regeneration ber papftlichen Macht wieber in feiner gangen Scharfe erwachte. Gin Menschenalter vor dem Beginn der Kreuzzüge, im Jahre 1053, ward bereits von Papst Leo IX. der Versuch gemacht, burch eine an den byzantinischen Batriarchen Michael Cerularius gerichtete Gefandtschaft von ber griechischen Kirche bie Anerkennung

ber römischen Oberherrlichteit zu erlangen. Was damals gänzlich gescheitert war, konnte es nicht vielleicht durch eine Schaar beutsscher und französischer katholischen Krieger, welche man zur Eroberung des heiligen Grabes aussandte, schließlich durchgesetzt werden?

Wir behaupten nicht, daß die Kreuzzüge in Folge dieser staatlich bierarchischen Intriguen mit klarem Bewußtseyn eines vor: gesteckten Zieles in Gang gesetzt worden sind; das hieße, auch abgesehen von dem Mangel an geschichtlichen Beweismitteln binsichtlich ber einzelnen dabei ins Spiel kommenden Berfonlichkeiten, ben Menschen jener Zeit einen Ueberblid über bie politischen Berhältnisse eines ganzen Erdtheils in Bezug auf Gegenwart und Zutunft zueignen, wie er felbst beute bei unferen ausgebildeten wiffenicaftlichen und technischen Beibulfen nur einem Staatsmanne ersten Unfere Meinung geht vielnichr bloß Ranges innewohnen kann. dabin, daß, weil am Schluffe bes eilften Jahrhunderts ein Theil ber Weltconftellation in ber gezeichneten Beife balag, jene mehr ober weniger vielleicht individuell angeregten Wanderfahrten ber abendländischen Bölter icon allein beswegen eine nachhaltigere Bedeutung erlangt haben. Mag immerhin der Beginn der beiligen Beerzüge aus religiöser Schwärmerei bervorgegangen seyn — Die beiden Kirchenhäupter und bann auch die übrigen staatlichen und wirthschaftlichen Mächte Europas lernten es bald, sich berselben jur Erreichung ihrer Absichten ju bedienen. Denn obicon es Anhänger des römischen Glaubens waren, die als Arieger zur Eroberung Jerufalems ausrudten, mithin im Falle bes Sieges junachft die römische Kirche hoffen durfte, ihre Altare am Jordan auszustellen, so war boch auf ber andern Seite auch wiederum dem griechischen Cabinette mehr als eine Handhabe bargeboten, von ber losgebrochenen Bewegung für sich Rupen zu ziehen. bildete in jenen Tagen nur bas Donauthal ben Zugang jum Often. Regensburg und Wien gaben ben fich fortwälzenden Schaaren die Schiffe und Frachtfuhrleute; bie griechische Flotte feste fie über ben Bosporus. Der byzantinische Kaiser Alexius, ber zuerst 1094 ben Bapft Urban um bulfe gegen die Ungläubigen angegangen war, baber, trop seiner Furcht vor den deutschen Schwertern, bei

der überlegenen Diplomatie seines Hofes Gelegenheit genug, sich für seine Dienstleistungen die Oberlehnsberrlichkeit über die ju erobernden Gegenden vorab auszubedingen. Fragt man sich nun aber, was trieb, von folden staatlichen Ruchsichten abgeseben, Die Maffe ber Reisigen selber zum gefahrvollen Kampf nach Afien, so muß man sich zuerst einmal baran erinnern, daß die seldschudischen Türken, welche früher im Nordosten des taspischen Meeres ein robes Nomadenleben geführt hatten, nach Ausbreitung ihrer Berrschaft 1080 Jerusalem gerade zu einer Zeit eroberten und baselbst die abendländischen Pilger mißhandelten, als ber Jahrzehnte lang geführte Kampf ber beiden Schwerter Gottes auf Erden das ge= fammte social-politische Leben Europas bis auf den Grund durch= schüttert hatte. In Folge jenes gewaltigen Ringens zwischen Kaifer und Papft mußte in ber Menge eine burchgebende Stimmung ber Gemüther eingetreten seyn, welche ber Macht ber religiöfen Gedanten, wie folche Berioden von Zeit zu Zeit in der Geschichte immer wiederfehren, einen besonderen Borschub leiftete. Wenn die bisberigen Gewohnheitsstüten des Dasepns jusammenbrechen, flüchten die Menschen stets gern auf das Gebiet dumpfer Gefühlsschwärmerei. Der Glaube an die nabe Verwirklichung des tausendjährigen driftlichen Reiches, welcher gerade in jener Zeit abermals auftauchte indem man von der Zerstörung Jerufalems an rechnete, nachdem Die früher festgehaltenen "taufend Jahre nach Chrifti Geburt" Die Beiffagungen ber Priefter im Stiche gelaffen hatten — beutet uns für damals unmittelbar auf den Geift einer firchlichen Reaktions= epoche bin, welcher in zufälligen Aeußerlichkeiten: Erdbeben, Rometen, hungersnoth, von benen die Geschichte erzählt, weitere Beftärfung fand. Unter folden Umftänden kommt fowohl für ben Einzelnen als für ein ganges Bolt die Aufforderung, irgend ein Rerufalem zu erobern, auch beute noch allemal wie gerufen; und noch heute ertont dann meistens ein: "Gott will es!" wie im Jahre 1095 auf der großen Versammlung der Geistlichen zu Cler-Außerdem aber mag der ritterliche, jum Kampfe geneigte Sinn der einzelnen Feudalherren, genährt durch die Sagen ber aus dem Oriente beimkehrenden Bilger, der deutsche Drang in die

Kerne, ber ja in ber Gegenwart wieder Hunderttausende von Men: schen jährlich über ben Ocean treibt, Hohe und Niedere, die Häupter wie die Maffe, gleichzeitig mit in Bewegung gesetzt haben. eigentliches Bürgerthum kennt zwar Europa bis zum Schluffe des eilften Sahrhunderts noch nicht. Der Sandwerkerstand in ben Städten fängt erft an, in zeitweilig versuchten Aufständen die nach und nach errungene wirthschaftliche Unabhängigkeit auch politisch Allein wenn icon nicht burchgebend im Gangen, zu erkämpfen. fo waren boch stellenweise im Einzelnen bie alten Börlakeitsverbalt= nisse bereits so weit gelodert, daß eine Reihe von Eristenzen in bem wirthschaftlichen Getriebe, proletarierartig in unserem Sinne bes Wortes, überschüffig blieben. Sie gehörten ber feudalen Bliederung des Aderbauthums nicht mehr an; und doch war das Gewerbe noch nicht so ausgebildet und noch zu wenig von den Linien bes Welthandels berührt, um die von ber Scholle losgeriffenen Arbeitsfräfte alle in sich aufnehmen und verwerthen zu können. Die in ber Geschichte als "Gesindel" aufgeführten zweimalhundert= tausend Röpfe, jener aus Deutschland und Frankreich ftammende haufen von Männern, Weibern und Kindern, ber vor Gottfrieds von Bouillon Aufbruch unter der Führung des Balter von "habenichts" durch Ungarn nach bem Often zog und auf bem Wege burch bie Angriffe ber Bulgaren jum größten Theile clendiglich umkam, bestand gewiß aus ber bezeichneten überzähligen Bevolkerung, welche, brodlos in der Heimath, sich bereitwillig einer Heerfahrt anschloß, von der sich für den Augenblick Lebensunterhalt und später Beute oder Besitz von Land hoffen ließ. Die Beweggründe, welche außerbem noch im weiteren Berlaufe ber Heerfahrten die Könige von Deutschland, Frankreich und England - Raiser Konrad III., Friedrich I., Friedrich II., Richard Löwenherz und Ludwig, ben Beiligen, - von individuellen Reigungen oder Abneigungen abgefeben, beftimmen mochten, bem orientalischen Rampfe Borfchub zu leisten, ja felbst sich an die Spite besselben zu stellen, sind in der Specialhistorie der genannten Länder darzulegen. Hier genügt die Bemerkung, daß alle fünf Herrscher, namentlich aber die Hohenstaufen, felbstbewußt barauf hinarbeiteten, die Macht ihrer

hervorragenden Basallen zu Gunsten einer strafferen Reichseinheit zu brechen, daß ihnen mithin ein auswärtiger Arieg, der obendrein eine zahlreiche Uebersiedelung von Rittern und Herren in die Fremde zu veranlassen versprach, bei ihren Bestrebungen äußerst gelegen kommen mußte.

Ein ganz besonderes Interesse hatten endlich die jungen Hanbelsstädte an den Südküsten Europas daran, daß der Herrschaft der Sarazenen, wenn auch nicht über das heilige Grab, aber dochüber Sprien und Aegypten, welche Länder noch immer dem Abendlande so gut als verschlossen waren, ein Ende gemacht würde. Um indessen den Eifer, mit dem Barcelona, Genua, Benedig die frommen Heerzüge unterstützten, in seinem ganzen Umsange richtig zu würdigen, müssen wir zuvor einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung des thalattischen Handels seit dem Untergange des römischen Reiches wersen.

Bo die Wogen des Meeres fruchtbare Länder bespülen, ent= fteht der Verkehr von selbst. Mag immerhin, wie der Dichter fagt, "ein dreifaches Erz die Bruft des muthigen Mannes umgeben haben, welcher zuerst den zerbrechlichen Rachen auf die schaukelnde Welle gesett" — sobald der Kiel einmal schwimmt, lockt die nähere oder fernere Rufte die Menschen ftets aufs Reue in die See bin= aus, und an die Leichtigkeit ber Berfrachtung knüpft fich bann ber Austausch mit den verschiedenartigen Bodenerzeugnissen natürlich an. Jedes im weiteren Umfange bebaute Strandgebiet, bei welchem nicht etwa die Brandung ein ficheres Landen unmöglich macht, bietet daher an sich schon die Grundlage zu einem Seemarkte dar. Aber nur dort allein wird sich, von den örtlichen Uebergangspläten bes Welthandels hier abgesehen, wirklich ein größerer merkantiler Anotenpunkt bilben, mo sich ein reiches Hinterland nach ber Rufte ju in einem Fluffe, einem Thale öffnet, und der Stapelplat felbst, mehr ober weniger unmittelbar, feine Linien in den Strom bes Welthandels einmunden laffen fann. Benedig ift in seinem Beginne nichts als ein Fischerdorf, welches die vor dem Ginfalle Attila's flüchtenden Bewohner von Aquileja, Badua und Concordia im Jahre 450 auf einer Insel in ben Gumpfen an ber Brenta-

mündung obne allen commerciellen Zwed gründeten. Die Riederlaffung lebte zuerst bloß vom Fischsange und dem Verkaufe des Meerfalzes, welches noch beutzutage burch Verbampfung des Seewaffers an ber Sonne auf eigens baju festgestampften Uferflächen an ben balmatinischen und albanischen Ruften in alter einfacher Beise gewonnen wird. Bur Beit der oftgothischen Berricher, unter Theodorich, bediente sich bann Ravenna, der italienische Einfuhrbafen für die griechischen und orientalischen Guter, ber venetianischen Schiffer zu seinen Frachten. Allein bie fpatere Konigin bes abriatischen Meeres liegt an der natürlichen Deffnung der gesegneten Poebene, als deren weiteres hinterland über die Alpen hinaus sich das ganze mittlere Europa ausbebnt. In der Umgebung Benedigs faffen die italienischen und griechischen ganderbildungen das flüssige Element zwischen sich ein und biegen es im Süden bei Korfu und Cephalonia nach der Levante hin. Nachdem einmal Deutschland in den Kreis ber Bölkerbewegung eingetreten mar, mußte sich daber für seinen Vertehr mit Afrika und Afien im Norden der Adria irgend ein großer Zwischenmarkt ansehen; und diese commerciellen Bedingungen wirken auch in der Gegenwart Wie Benedig die Erbin Aquileja's wurde, so ist Triest nur eine Verjüngung des altgewordenen Benedigs.

Sehen wir indessen für jett noch von den Anfängen Pisa's und Livorno's ab, die, weniger von der örtlichen Lage begünstigt, erst später an der Aussuhr der norditalienischen Machwaaren emporblühen, so genügt ein Blick auf die Karte unseres Erdtheils, um die Nothwendigkeit mehrerer großen Hafenpläße für das europäisch vorientalische Güterleben auch in der westlichen Hälfte des mittelländischen Meeres alsbald zu begreisen. In Frankreich knüpsten nach dem Zusammenbruche des römischen Keiches die wirthschaftlichen Kräfte an der alten griechischen Colonie Massilia, jener berühmten Handelsstadt der classischen Welt, von selbst wieder au, obschon dieselbe eine Strecke östlich vom Ausstluß der Rhone gelegen ist. Dagegen hat man es der im Süden auf der pyrenäischen Halbinsel ausgebreiteten arabischen Herrschaft zuzuschreiben, daß Barcelona, das östliche Handelsthor Spaniens, nicht, wie einst

Tarteffus, am Ebro, sondern viel weiter nordlich entstanden ift. Diefe Stadt bildete zuerst als Sit ber farolingischen Markgrafen eine gegen die Mauren vorgeschobene Festung, beren Sicherheit für ben Berkehr in ben damaligen Zeiten leicht ben Sieg über gludlichere räumliche Verhältniffe bavontragen konnte. Und die Wechselbeziehungen von Sardinien, Corfica und bem Festlande endlich gaben auch allmählich bem alten Genua, welches 641 der Longobarbenkönig Rothari gleich ben übrigen ligurifchen Städten feiner Mauern beraubt und zu einem Dorfe gemacht hatte, wieder neue Sobald das wirthschaftliche Getriebe einer Epoche noch nicht die innere mathematische Scharfe erlangt bat, welche die Beweglichkeit des Geldes und Transportes mit sich bringt, vermögen bie vielleicht nicht gang naturgemäß aufgewachsenen alteren Stäbte als lang gewohnte Sipe bes Rapitals, taufmannischer Erfahrungen und perfonlicher Berbindungen sich bennoch gegen ben Bettbewerb gunftigerer Dertlichkeiten zu behaupten. Außerdem haben die früh über das Mittelmeer bereinbrechenden Araberschaaren vielfach die gefunde Entwicklung ber fübeuropäischen Seeverhältniffe gestört. Die Eroberungen der Sarazenen auf Sicilien, Sardinien, Corsica und den Balearen schlossen für die französischen und piemontesischen Ruften die westliche Rammer ber Thalatta eine Zeit lang beinabe völlig zu. Und felbst für Benedig, das schon mit sechzig Schiffen, im Bunde mit bem griechischen Kaifer, Sicilien gegen die Mauren zu vertheibigen gesucht hatte, brobte bei der Ginascherung Aufera's und Ancona's von Seiten ber Araber im Jahre 829 die Gefahr einer ganglichen Bernichtung. Frankreich bat beghalb auch zur Zeit ber Karolinger so gut wie gar teine Stellung zur See. oben erwähnte Befestigung Barcelona's und ber Seefieg, welchen Burchard, der Stallmeister Karls, des Großen, vor Genua über die Mauren davon trug, verschaffte dem ligurischen Meere wenigstens etwas Luft, die jedoch durch das abermalige Borftürmen der Araber gegen Apulien und Genua (934) wieder fehr beengt ward; bis dann beim Beginne bes eilften Jahrhunderts die unter einander verbundenen Genuesen und Pisaner den Sarazenen Sardinien völlig weanabmen.

Rur bas kleine, junachst aus ben Sandelsverhältniffen ber Umgegend aufgewachsene Amalfi, am Golfe von Salerno, batte, zusammen mit Gaëta und Neapel, in schweren Kampfen gegen die Mauren seine Unabhängigkeit zu behaupten vermocht und wußte fich auch später in eigener, selbstständiger Berfaffung von den tarolingischen Berzögen frei zu machen. Unmittelbar aus bem Alterthume dauerte bergestalt die Stadt in das Mittelalter binein, wie sie benn auch ein Eremplar ber juftinianischen Bandetten bei sich aufbewahrte, welches nach Eroberung bes Plates burch die Bifaner im Jahre 1137 baselbst gefunden ward. Die Blüthe von Amalfi, das zur Zeit seines Glanzes 50,000 Einwohner zählte, wurzelte aber darin, daß es nach sicher gestellter Freiheit einen Berkehr mit ben Arabern auf Sicilien und mit Griechenland einzuleiten verstand. So befaßen die Amalfiten zuerst ihre Baarenmagazine in Deffina, Spracus und Valermo, ferner in Durazzo und Constantinopel. Das Rilbelta war ben Europäern noch im zehnten Jahrhundert verschlossen, obgleich die Fatimiden bereits Cairo erbaut hatten. Bald gründeten indessen die Kaufleute von Amalfi auch in biefer neuen arabischen Handelstadt, in Alexandria und Jerufalem ihre Niederlassungen; ihre Münzen, die Denaren oder Tarenen, galten Babrend Benedig, Genua, Marfeille überall im Morgenlande. durch die feindliche Abgeschloffenheit der Mahomedaner, durch die Räubereien auf dem Meere und durch das früher berührte Verbot ber griechischen wie romischen Rirche am Bertebr mit Rleinafien verhindert waren, leiteten bergestalt die Amalfiten, unbekummert barum, aus dem großen grabischen Welthandel einen kleinen Rebenarm zu sich ber. So nabe dem gewerbereichen Sicilien, das schon, ebenso wie Spanien, Seideweberei trieb, und wohin die Araber aus Aegypten bas Ruckerrobr, aus Berfien bas Manna und aus Anatolien die Baumwolle verpflanzt hatten; ferner feit 1020 nach abgeschloffenem Bertrage mit Aegypten burch ein farazenisches Geleit mit der Levante in Berbindung gesett, ward Amalfi in Folge biefer Conjunttur recht eigentlich jum Austausche zwischen den süblichen Rändern der Thalatta angelockt und vermittelte feinerseits die empfangenen orientalischen Baaren über

Bifa und Genua nach dem Norden weiter. Europa kommt zunächst durch Süditalien mit dem wirthschaftlichen und fulturlichen Leben der Araber in Berührung. Zwischen Amalfi und Sicilien knüpfen sich bie ersten arabisch-italienischen Wechselbeziehungen an; und aus der nämlichen Quelle nimmt dann nach und nach der italienische Banbel, jugleich mit ben taufmännischen Ginrichtungen felbst, die arabischen Namen für diefelben, Dogana, Caffa, Magazin, Tara, Tarifa u. f. w. in sich auf. Denn die Araber in ihrer boben socialen Ausbildung haben eigentlich den commerciellen Betrieb im Mittelalter erst wieder geordnet. Wenn das Alterthum auch schon Anweisungen auf einen Dritten kannte, die freilich nicht weiter umliefen; fo kommen boch schriftliche Rablbefehle nach dem Untergange der alten Welt, Jahrhunderte lang, ausschließlich bei ben Arabern vor. "Auf bem Zuge Melikschabs nach Haleb 1097 gab," wie Beil (Geschichte ber Chalifen) bemerkt, "Nizam Almuk ben Schiffern, welche ihn über ben Drus gefest hatten, eine Anweisung auf den Tribut von Antiochien, um dadurch von bem großen Umfange bes Reiches bes Sultans reben zu machen." Auf die Araber darf auch wohl der erste Gebrauch des Magneten als Compaß in den europäischen Gewäffern zurückgeführt werden. Wenigstens steht so viel fest, daß sie die Windrose in ihre 32 Richtungen eingetheilt haben; und diese Kreiszerschneidung nach ben himmelsgegenden scheint uns ohne eine damit verbundene Anwendung der Nadel nicht angenommen werden zu dürfen. kannt aber mußte den Mohamedanern, die ja im Zusammenhange unter sich bis nach Oftasien hinüber herrschten, die Eigenschaft des Abamas unzweifelhaft seyn. Die dinefischen Schriftsteller stimmen barin überein, daß ihre Landsleute bereits mehrere Jahrhunderte vor unferer Zeitrechnung fleine Wagen mit einer Figur angefertigt baben, die ben Guben anzeigte; wie nach Laffen's Zeugniß die alten Inder Schwerter machten, "welche Sagel, Gewölf und Blipstrablen ableiteten." Im britten Jahrhunderte nach Christi Geburt segelten baber schon dinefische Fahrzeuge im indifchen Ocean nach magnetischer Südweisung. Dazu kommt, daß das ehemals fälschlich bem Aristoteles jugeschriebene "Buch über die Steine," worin es

beißt: "die Spize eines Magnets besitzt die Eigenschaft, das Eisen nach "Zoron", eines andern nach Afron zu richten, und das benützen die Schiffer," muthmaßlich arabischen Ursprungs ist. Wenn mithin die Amalsten auf ihrer schwarzweißen Flagge einen Compaß mit den acht Hauptstrahlen der Windrose führten, als Zeichen, daß sie Tag und Nacht sahren könnten; so haben sie die Bussole sicher von den Arabern herübergenommen, obschon sie den europäischen Bölkern immerhin als Ersinder derselben erscheinen mochten: "Prima declit nautis usum magnetis Amalsi."

Amalfi felbst aber wollte nach Eröffnung feines Verkehrs mit Acgypten im Anfange des eilften Jahrhunderts sich des Compasses wohl um so eber bedienen, weil ja die Kahrt von Süditalien nach bem Nildelta keinesweges überall im Angesicht des Landes gemacht werden fann, wie etwa der Weg von Benedig nach Constantinopel, auf welchem man die Rufte keinen Tag aus den Augen verliert. Im Periplous des erythräischen Meeres wird es als eine große geschichtliche Thatsache aufgeführt, daß der Schiffer Hippalus mit Hulfe ter Monfuns eine Strafe über die bobe See nach Indien gefunden babe, wohin früher die Kahrzeuge nur längs der Ufer segelten. In ähnlicher Weise mochte im Mittelalter bie Benützung ber Magnetnadel von Seiten der Amalfiten in ihrem Handel mit der Levante die benachbarten europäischen Bölker anfänglich in Erstaunen versetzt baben. Auf die besondere Gestaltung des Berkehrs können wir indeffen bier nicht weiter eingehen. Daß er Zwischenhandel war, hauptfächlich ein Austausch ber verschiedenen Stapelprodukte im Süben bes mittelländischen Meeres, und sicher nur ein kleiner Arm von dem indischen Waarenzuge aus Constantinopel und Aegypten nach Unteritalien bergeleitet wurde, ergibt fich schon aus ber örtlichen Lage bes Hafens, welchem zur Einrichtung eines ausgebehnteren Absahes ein größeres producirendes und confumirendes hinterland fehlte. Die Eroberung Amalfi's durch Roger II. von Sicilien im Jahre 1131 und die Zerftörung ber Stadt durch bie Pifaner 1137 ift unter folden Gesichtspunkten baber auch nichts anderes als eine vielleicht etwas verfrühete gewaltsame

Bernichtung des Plates, der ohnehin nach dem vollen Aufblühen von Benedig und Genua sehr bald auf natürlichem Wege seine Bedeutung hätte verlieren müssen. Ja, in dem kriegerischen Uebergewicht, welches sich das junge Pisa über das seit Jahrhunderten bestehende südliche Emporium zu verschaffen wußte, Liegt wohl schon ein Beweis für den zu jener Zeit beginnenden Verfall Amalsi's. Von seinem einstigen Glanze liefert heut zu Tage allein noch das alte Schiffsahrtsgesetz, la tadula de Amalsa, einen Beleg, welches, im Jahre 1010 von den Amalsiten zusammen gestellt, die Erundlage des später weit verbreiteten Consulato del mare bildet.

Rehren wir nach dieser abschweifenden Betrachtung ber von vorübergebenden Verhältniffen bedingten commerciellen Stellung Amalfi's zu den Nordkuften des mittelländischen Meeres zurück, so haben wir nur in einem allgemeinen Ueberblide bie Gestaltung bes fübeuropäischen Seelebens barzulegen, um aus feiner von Außen berrührenden fünftlichen Ginschränkung einen fehr wirksamen Hebel für die Bewegung der Kreuzzüge zu entnehmen. Ms Ausgang ift babei ftets festzuhalten, daß in dem behandelten Beit= raume weder Benedig noch Genua schon die südlichen Thore der mitteleuropäischen Gegenden abgaben. Obgleich Benedig von dem Erarchen Cutychius die Erlaubniß erhalten, in Norditalien Kattoreien anzulegen, und der Stadt von Karl dem Großen Rollermäßigungen zugestanden waren, weil sie ihm gegen die Longobarden zur Rückeroberung von Ravenna geholfen hatte, bedurfte boch ber Raifer für feine Besitzungen noch der venetianischen Kaufleute so wenig, daß er den Papst veranlaßte, dieselben wieder aus Ravenna und ben fünf lombarbischen Städten zu vertreiben. nachdem Benedig ihm gegen Bavia Hulfe geleistet, erkannte er feine Unabhängigkeit an und begünstigte feinen Sandel. wenn auch König Otto I. bem hafen Rorschach am Bobensee bas Marktrecht verlieh, "weil der Ort für die nach Italien Reisenden bequem liegt," und die Benetianer felber von Otto III. 996 die Befugniß erlangten, die Meffen in Deutschland zu besuchen, fo belief sich tropdem der damalige Verkehr über die Alpen doch nur

auf den Austausch der aus der Nachbarschaft bezogenen Waaren; er trug noch keine Aber bes großen Weltgüterlebens in fich, wie es sich von Constantinopel aus durch den Körper Europas binzog. Selbst die agricolen Massengüter, welche das obere Donaugebiet ftromabwärts nach dem Bosporus fandte, ließen fich schwerlich etwa aus Bavern und bem füblichen Rheinthale über die Gebirge an die Adria bringen. Andere Ausfuhrgegenstände besak ja aber bamals das innere Europa kaum; sein Gewerbfleiß stand noch in ben Kinderschuben, und für den Erport binnenländischer edlen Metalle nach Indien war den italienischen Ruftenstädten die Levante verschlossen. An der Verfrachtung von Salz und gefalzenen, zur Kastenspeise verwendeten Kischen wuchsen daber, wie erwähnt, die füdlichen Seepläte zunächst empor. Der unausgesett nothwendige Rampf gegen die driftlichen und maurischen Seeräuber stärkte barauf ferner ihre Kraft und lieferte ihnen zugleich Sklaven für die afrikanischen Seiben. Bis endlich zu Ende des zehnten Jahrhunderts die schwache Regierung in Byzanz den Genuefern, Benetianern und Amalfiten einige Vorstädte Constantinovels mit großen Vorrechten einräumt, und die genannten Hafenpläte bemnach burch den pontisch-griechischen Zwischenbandel, den die trägen Bygantiner felber nicht trieben, reich zu werden beginnen. Das daburch an dem Gestade von Südeuropa bervorgerufene wirthschaftliche Leben verfehlte dann aber nicht, sowohl in den eigenen Mauern der Seestädte als in der binnenländischen Boebene gewerbfleißige Sande nach griechischem Vorbilde in Bewegung zu setzen. Die Seiden= zeuge und anderen kostbaren Machwaaren, welche die Benetianer, zum Erstaunen der Abeligen in der Umgebung Karls, des Großen, nach Stalien brachten, waren freilich noch byzantinischen Ursprungs. Allein bereits im eilften Jahrhunderte ist die Lombardische Industrie zugleich mit bem gesammten lombarbischen Städtewesen zur Bluthe gelangt, und es befinden sich bemnach die merkantilen Thore Norditaliens im Besitze eines zahlungsfähigen hinterlandes. Rur die füdöstliche Ede des mittellandischen Meeres mit ihren Geschäftsverbindungen nach Oftasien bin blieb ben Italienern, mit Ausnahme ber Amalfiten, versperrt. Die ftarre Abgeschloffenbeit

ber Saragenen hatte zwar am Ende bes gehnten Jahrhunderts bei bem allmähligen Berfall ihrer weiten Reiche nach und nach einigermaßen aufgebört. Die Runfte bes Friedens maren an die Stelle bes friegsluftigen Glaubenseifers getreten. Und wie fich zwischen Amalfi, Sicilien und Aegypten nach Aufhören ber Feindseligkeiten ein für beibe Theile vortheilhafter Berkehr angesponnen batte, fo mare auch auf Seiten ber Araber einer Bieberanknüpfung ber alten sprischeuropäischen Sandelsfäben für die Dauer wohl nichts mebr im Bege gestanden. Dagegen ließen bie eigenthümlichen Berbaltniffe, wie fie zwischen ber griechischen und romischen Rirche berrschten, und die Eifersucht von Constantinopel, welches der ein= zige Amischenmarkt ber indischen Güter für Europa bleiben wollte. die italienischen Schiffe nicht offen in die phonicischen und appptifchen Bafen fegeln. Blog beimlich im Schmuggel verkehrten zeit= weilig die Rauffahrer von Benedig und auch von Barcelona mit jenen durch die driftliche Priesterherrschaft und byzantinische Diplomatie in Blokade erklärten Stapelpläte. Als 828 zehn venetianische Schiffe babei ertappt wurden, waren fie angeblich nur ber widrigen Winde wegen in Alexandria eingelaufen und brachten außerbem die Anochen des beiligen Martus, des nachberigen Soutpatrons ihrer Stadt, mit, was ihnen zu Rom Verzeihung erwirkte. Solche religiöse Schwierigkeiten mochten beghalb auch den sudeuropäischen Handelsstädten den ihnen sonst ziemlich fremden Bunsch nabe legen, daß wieder das Areuz am Jordan und namentlich im Nilbelta gebiete.

Wer übrigens behanpten wollte, die italienischen Häfen hätten gleich beim Beginn der Arcuzzüge die ganze Bedeutung derselben für ihre eigene kaufmännische Thätigkeit klar überschaut und in diesem Erkenntniß die heiligen Heersahrten nach Arästen gefördert, der würde damit der damaligen Zeit nicht minder ein tief inneres Berständniß der zwischenländischen Berkehrsconjunkturen beimessen, als wir es oben bei den politischen Nächten Europas in Betreff der internationalen staatlichen Angelegenheiten in Abrede gestellt haben. Erst allmählig lernten es die klugen Kausseute, ebenso wie die beiden Kirchenhäupter und die Fürsten unseres Erdtheils,

die triegerischen Bilger zur Erreichung ihrer Sandelszwecke zu be-Es ift allerdings richtig, daß die sogenannten "Affisen bes Köniareichs Jerusalem," welche Gottfried von Bouillon balb nach vollendeter Eroberung Balaftina's als Gefetbuch für feine neue Herrschaft in der damaligen frangofischen Sprache abfassen ließ, auch einige Bestimmungen über Seeangelegenheiten enthalten. Allein wir dürfen uns dadurch nicht verführen laffen, beim Ausgange des eilften Jahrhunderts uns den später so blübenden venetianisch-kleinasiatischen Berkehr als schon mit frischer Rraft begonnen ju benten. Die ersten Heerzüge ber Rreugfahrer gingen, wie gefagt, die Donau hinunter, sie berührten in keiner Beise, weder im Binnenlande noch auf der See den commerciellen Bezirk der fübeuropäischen Hafenpläte. Was an Handel sich nach vollzogener Ansiebelung ber Christen in Judaa junachst zwischen Italien und Joppe einleitet, beschränkt sich anfänglich bloß auf milbthätige Rufuhren von Lebensmitteln, welche die römische Rirche ben bungernden Bilgern aus wohlberechneter Barmberzigkeit nachsandte. Erft nachbem die Kreuzzüge aus regellosen Wanderungen abenteuernder Horden eine Staatssache für die europäischen Könige geworden waren, und bemaemäß die Expeditionen mit politischer und strategischer Ueberlegung eingerichtet wurden, faben Barcelona, Marfeille, Genua, Bisa und Benedig ihre Schiffe zum Ueberfahren in Anspruch genommen; erst bamals wandte sich ber Bollerzug über das mittelländische Meer. Die erste Flotte, welche Benedig dazu berlieb, bestand aus 200 Fahrzeugen und kam 1099 vor Joppe an. Dann ertheilte Rönig Balbuin ben Benetianern für ibre bei der Eroberung von Sidon geleistete Hülfe, außer vielen Handelsbegunftigungen im Königreiche Jerusalem, das Recht, in Ptolemais eine eigene Rirche, eigene Gerichtsbarteit und eigene Marktpläte zu haben, und gab ihnen bas Privilegium, bafelbft nach eigenen Gewichten und Magen verkaufen zu bürfen. Bortbeil, welchen die genannten Städte von der erwähnten Transportvermittlung zogen, war ein doppelter. Das heranziehen jener großen Menge Menschen an die Rufte fette fie nämlich einmal mit bem tieferen Binnenlande in engere Berbindung; fie traten

11

Ħ

Ì

ı

11

\$

3

1

: 1

id

098

ıı

þ

Ė

8

ţ.

đ

7

nunmehr in den ökonomischen Organismus des ganzen Erdtheils ein, auf dessen Außengrenzen sie dis dahin korallenartig mit ihrem für sich bestehenden Polypenleben nur aufgeklebt gesessen hatten. Und zum Andern erwarben sie vertragsmäßig unter dem Schutze der abendländischen Fahnen in Sprien feste Ansiedelungen, vermittelst deren sie fortan Asien und Europa in festem wirthschaft-lichen Rusammenhange bielten.

Solche burchgreifende Kraftanstrengungen bes gefammten Abendlandes mußten aber auch vorangeben, um in Verbindung mit anberen später hervortretenden Thatsachen ben afiatisch europäischen Welthandel in der Folge von der Donau ab an die Nordfüsten des mittelländischen Meeres zurüchzulenken, benen die Alpen nur schwer einen Zugang zu ben inneren Gebieten gestatteten. überlaffen indeffen die einzelnen Wechselfälle dieses neuen Berkehrs auf der Thalatta einer besonderen ökonomischen Geschichte Staliens. Die Rämpfe zwischen Benedig und Genua um die Seeherrschaft berühren die steigende Macht des beweglichen Eigenthums in der Mitte von Europa nicht weiter. Ja, sogar die Eroberung Constantinopels durch die Venetianer läßt noch keinesweges ben bisberigen Donaubandel völlig verwelten. Die Blüthe deffelben ftirbt erft gang ab, als fich die Mongolen zwischen den Bontus und Regensburg einschieben und in folder Weife auch ben Norden Deutschlands in seinem Bezug der indischen Waaren auf das adriatische Meer verweisen, welches fortan aus Trapezunt und Sprien zugleich die edlen Produkte Oftasiens zu sich herzieht. Sobald aber bem inneren Europa die Möglichkeit verlegt ift, feine afiatifden Importe auf bem byzantinischen Zwischenmarkte mit seinen Rohprodukten zu bezahlen, muß es wieder seine edlen Detalle hervorsuchen. In bemfelben Berhältniffe, als fich ber italienisch= levantinische Berkehr inniger gestaltet, nimmt besthalb jest ber Bergbau in der Mitte unseres Erdtheils überall wieder zu; der Abfluß von europäischen Contanten über Sprien nach Indien be-Richt die Kosten des heiligen Krieges, wie ginnt aufs Reue. Anderson meint, sondern die Aussuhr von Gold und Silber nach Indien in dem über Rleinafien abermals eröffneten geraderem

Berkehr der christlichen Welt mit dem Ganges: und Indusgebiete, hat um diese Zeit die Umlaufsmittel im Westen so selten gemacht, daß man daselbst durchweg zu Münzverschlechterung seine Zustucht nahm, und Philipp der Schöne von Frankreich sogar sein Geld um ½ des bisherigen Werthes geringer ausprägte.

She wir indessen zu den umgestaltenden Sinwirkungen der Kreuzzüge und ihrer commerciellen Folgen auf die ökonomisch-polizisische Gliederung Europas näher eingehen können, haben wir die Weiterentwicklung des wirthschaftlichen Treibens auf seiner Kordzüste zu verfolgen. Denn nach dem Schlusse des zwölften Jahrzhunderts richten beide Gestade ihre kräftigenden Anregungen zu dem Bürgerthume des Vinnenlandes hinüber.

Das Handelsleben des atlantischen Gestades von Europa ist aber in dieser Zeit ziemlich gleichbebentend mit der commerciellen Thätigkeit ber Sanse, indem die übrigen Nordrander unseres Erdtheils bis nach den Pyrenden bin und außerdem die brittischen Inseln mehr oder weniger in bestimmten Winkeln zu derselben Dem Worte "Hansa" wird nun gewöhnlich die Bebeutung von societas, Gesellschaft, gegeben. So citirt Anderson bas Diplom heinrichs III. von England aus dem Jahre 1266 (nach Berbenhagen "de rebus publicis hanseatiis tractatus"): "Wir bewilligen für uns und unfere Erben den Raufleuten von Samburg, daß sie ihre Sanse haben dürfen — quod ipsi habeant Hansam suam" — Werdenhagen sett hinzu, "das heißt, wie ich es auslege, ihre Gesellschaft, ihre Verbrüderung." Es liegt indeffen barin noch gar nicht die Nothwendigkeit, daß unter Sanse eine "Gefellschaft" zu versteben sey. Man könnte ja auch "Flagge," ein "Contor" ober bergleichen barunter begreifen. Dagegen führt Rischer, Geschichte bes beutschen Sanbels, nach bem alten banfischen Chronisten Willebrand bas Privilegium bes Kaisers Friedrich I. vom Sabre 1187 an: "adhaec et cum mercibus suis libere eant et redeant per totum ducatum Saxoniae absque hansa et absque theloneo" und ferner: "Rutheni, Goti, Normanni et ceterae gentes orientales absque theloneo et absque hansa ad civitatem veniant et recedant." Aus dieser zweisach vorkom:

menden Berbindung des Wortes Sanfa mit dem bekannten Worte. theloneum, Boll, geht bemnach bervor, daß daffelbe in erster Linie eine Abgabe bezeichnet. In Uebereinstimmung bamit finden wir, daß in ber "bamburgifchen Ordnung" und bem lübifchen Geerechte bestimmt wird, wie viel die hamburgifden und lubifden Raufleute, die nach Flandern kommen "tor hense" (zu der Hanse) geben follen. Die "Haufabrüder" find alfo wohl Bandelsmänner, welche eine gemeinsame Kasse zu ihren Zweden errichtet haben. Und erft aus diesem Umftande erwächst allmählig die Thatsache, daß das altstämische Wort Hansa jede Berbindung bedeutet, deren Mitglieder Beiträge zu bestimmten Zweden gablen. Ursprünglich bat man fich beshalb unter jenen Sanfebruderschaften nur bie gewöhnlichen Raufmannsgilden zu benfen, beren natürlich fich ergebende Bildung unter einem Aeltesten wir fpater naber barlegen Die Bezeichnung "Gilde" ift ja ebenfalls von "gilden," zahlen, abzuleiten und bedeutet eine Körperschaft, die Beiträge erhebt. Die fogenannten "Leggen" in Tirol ober die verschiedenen Sanfen von Rordbeutschland, beren Sansgraf bereits im eilften Jahrhundert in Regensburg auftritt, find handelscompagnien von Brivatleuten einer und berfelben Gegend ober ber nämlichen Stadt. So bestand lange vor Erbauung bes beutschen Stahlhofs in London daselbst eine berartige "vlämische Hanse." Als jedoch die Städte felbft zu einer in fich abgerundeten, ötonomisch-politischen Organis fation im zwölften und breizehnten Sahrhundert durchgedrungen waren, und ihr ganges Leben im Sandelsverkehr aufging, foloffen fie für sich, nach bem Mufter ihrer Burger, Sanfen unter einander ab; querft verschiedene einzelne, die sich bann endlich zu bem fortan ausschließlich "gemeine beutsche Hanse" genannten großen Bunde Der Name wird zuerft von König Magnus von vereinigten. Schweben gebraucht, als er bem Städteverbande größere Sandels: freiheiten in Schonen ertheilt. Das Grundwesen deffelben besteht indeffen, von feiner inneren Gliederung und feiner politischen Stellung nach Außen bin abgeseben, immer in dem Beitragzahlen ber Städte an eine gemeinsame Raffe. Gine in den Bund aufgenommene Stadt ist nur so lange Hanse= b. b. Abgabestadt, als sie

die sie treffende Beisteuer richtig leistet; sonst scheidet sie aus. Daber wird benn auch bei jeder einzelnen Sansestadt die Summe ber auf sie fallenden Umlagen angegeben. So zahlte Lübed 100, Köln 100, Bremen 60, Lemgo 15 Thaler jährlich; im Ganzen ward ber Gesammtbeitrag für bas Rabr 1370 auf 2069 Thaler angefolagen; eine Summe, beren Sobe einmal nicht nach bem beutigen Maßstabe beurtheilt werden muß, und welche außerdem nur zur Bestreitung der regelmäßigen Bundesausgaben an Unterbaltung ber auswärtigen Contore u. f. w., keinesweges jedoch zur Ernährung von Bundesbeeren bienen mochte. Wir können hier aber nicht weiter auf die Sondergeschichte der Hause eingeben. Es genügt uns, die außeren Momente furz zu berücksichtigen, die zu ihrer Entstehung mitwirken, und im Allgemeinen ben Rreis ihrer handelspolitischen Thätigkeit zu ziehen. Die Lage ber gesammt= beutschen Berbaltniffe brangte im breizehnten Jahrhunderte unabweisbar auf eine solche städtische Berbrüderung bin. Mit dem Berfalle bes askanischen Saufes und bem Sturze ber Welfen war in Nordbeutschland jede größere fürstliche Macht verschwunden. Run zogen die Mongolenhorden, die ein Sahr vorher Riew verbrannt hatten, gegen die Reichsgrenze beran. Wer konnte es verburgen, daß ber zweifelhafte Sieg bei Liegnit fie für immer abweisen würde? Fast gleichzeitig flob Papst Innocenz IV. nach Lyon, um neue Bannstrablen gegen Friedrich II. auszusenden, und nach bem 1249 erfolgten Tobe bes Raifers kaufte Richard, ber reiche Graf von Kornwallis, von den Erzbischöfen von Köln und Mainz die deutsche Krone. Das heilige römische Reich beutscher Ration ging "ber faiferlosen, ber schredlichen Zeit" entgegen, wo bei ber völligen Aufbebung des staatlichen Brennpunktes ein Jeber auf sich felbst gestellt wurde. Obgleich nun noch im Jahre 1231 bie Fürsten auf bem Reichstage ju Worms entschieben gegen etwaige Stäbteverbindungen geeifert hatten, schlossen boch unter ber bringenben Bucht der äußeren Umftande zuerst hamburg und Lübeck einen Bertrag zur Sicherung und Ausbreitung ihres Handels mit ein= ander ab. Lübed behauptete schon damals eine febr bervorragende Stellung. Nachdem nämlich Barbewit von Beinrich bem Löwen in

Afche gelegt war, und König Swend von Danemart Schleswig zerstört hatte, wie im Jahre 1130 Julin durch König Riel vernichtet wurde, blieb die um 1158 nach der welfischen Befebdung neu erbaute Travestadt als hauptverkehrsplat an der Oftsee übrig. Ihre Beziehungen griffen aber ebenso weit in bas Binnenland binein, als sie sich über das Meer ausstreckten. Redslob, in seinem Werke über Thule, bat die gewiß richtige Behauptung naber erörtert, daß im Alterthume bie cimbrische Balbinsel nie umschifft worden war, indem man glaubte, dieselbe bange mit Standinavien unmittelbar zusammen. Und auch im Mittelalter ift die Wafferverbindung zwischen der Nord : und Offee sicher erst wäter benütt worden. Als Gotrit, der jütische Heerführer, 806 die Obotriten überfiel und fogar von den Friesen den "Klipschild," ein in ben Schild geworfenes Gelbstüd, eintrieb, ichlug Raiser Karl ihn zwar zurück, allein die frankische Flotte kannte noch keinen Weg nach der Oftsee. Nicht die Elbe ober Weser binab, sondern gerade östlich zu Lande ging deschalb die Aussubr aus bem binnenländischen Nordbeutschland an bas baltische Gestade. So ist es benn gekommen, daß fast bis ins breizehnte Jahrhundert hinein das deutsch=baltische Geschäft, wie Rurd von Schlözer, (bie Hansa und ber beutsche Ritterorden), bemerkt, ausschließlich von Binnenstädten, Soest, Dortmund, Münster, Soltwedel und Goslar betrieben wurde. "Die Kaufleute biefer Städte brachten selbst ihre Waaren durch die wendischen Gebiete an die Meerestufte, mietheten bort, namentlich in Lübeck, die Frachtschiffe und gingen nach Wisby und später nach Nowgorod, wo fie Kolonien anlegten." In Soest bestand z. B. noch im achtzehnten Jahrhun= dert die sogenannte Schleswiger Compagnie, die ursprünglich jenen Berkehr gepflogen batte. In dem erwähnten Hamburg Lübeder Bertrage vom Jahre 1241 wird aus diesem Grunde auch besondere Rücksicht auf den Schutz der Landwege und inneren Wasserstraßen genommen, die von der Elbe zur Trave führten. Aebnliche Ver= einbarungen anderer Städte traten in der nämlichen Zeit auf. Um die Seerauber auf ber Oftfee niederzuhalten, verbundeten fich Bismar, Roftod, Greifswalde und Stralfund mit Lübed 1293,

beffen altberühmtes Städterecht fie schon früher angenommen hatten, und welchem 1275 von Rudolf von Habsburg das Recht, Bündniffe zu errichten, bestätigt war. Vorber war schon ein Vact awischen Soeft, Münfter und Dortmund zur Aufrechthaltung bes Landfriedens ju Stande gekommen; wie Braunfdweig, als binnenländischer Amischenmarkt zwischen ber Oft- und Rordsee, 1247 sich ebenfalls bem Bunde von Hamburg und Lübeck beigesellt batte. Bon ber brobenden Gefahr ber Mongoleneinfälle geängftigt, fanden sich bie Städte zusammen. Sie lebnten sich nach und nach an bas mächtige Lübed an, welches bann auch auf bem ersten, 1260 gehaltenen Bundestage als das natürliche Oberhaupt der norddeutschen Handelsplätze erscheint. Aber es dauerte dessenungeachtet noch ein Jahrhundert, bis dieses lose Gefüge sich in feinen verschiedenen Bestandtheilen enger aneinander schloß, und ber Verein 1367 auf bem Städtetage zu Röln mit ber Bundesacte zugleich eine festere Berfassung erhielt. Derfelbe ward fortan in vier Quartiere getheilt, von welchen ein jedes die bedeutenoste Stadt ihres Umtreifes zu feinem politischen Mittelpuntte machte. Lübed trat an die Svipe des sogenannten vandalischen Quartiers, das von dem öftlichen Ende Pommerns bis nach Hamburg und Lüneburg reichte. Dem zweiten, bem sogenannten rheinischen Quartiere stand Köln vor, welcher Blat damals schon ein solches com= mercielles Uebergewicht ausübte, daß alle rheinischen, niederlanbifden und westphälischen Städte sich feines Dag = und Mungfustems bedienten. Bu biefem Bezirke geborten Wefel, Duisburg, Emmerich, Münfter, Baberborn, Donabrud, Dortmund, Soeft und Berford. Das britte Quartier, bas in Sachsen und Westphalen Die Städte Magdeburg, Bremen, Goslar, Münden, Silbesheim umfaßte, führte Braunschweig. Die gleichzeitigen Schriftsteller nannten die beiben letteren Quartiere "extravandalische" ultraethnische, weil die von ihnen umgrenzten Gegenden ichon vor bem Anfange ber Sanfe gang driftlich waren, mabrent in ben beiben andern noch viel Heibenthum vorherrschte. Denn das vierte Quartier unter Danzig endlich enthielt die im Oftseehandel zur Blüthe gelangenden Städte, wie Elbing, Marienburg, Rulm,

Thorn, Braunsberg, Königsberg, Dorpat, Reval und die 1201 von Albert von Bremen angelegte Kolonie Riga. Alle Geschäfte eines jeden Quartiers, die nicht von der äußersten Wichtigkeit waren, wurden insgemein der Entscheidung der Versammlung ansbeimgegeben, welche von Jahr zu Jahr in der Quartierhauptstadt zusammentrat. Weiter greisende Angelegenheiten blieben den alle drei Jahre stattsindenden Städtetagen des gesammten Bundes vorsbehalten, sür welche gewöhnlich Lübeck, der Sitz des hansischen Archivs, den Versammlungsort bildete. Letztere Stadt besorgte damit zugleich die Oberleitung des Bundes, wobei ihr für die lausenden Angelegenheiten eine Art engerer Rath aus den Vorsorten Wismar, Kostock, Stralfund und Greisswalde zur Seite stand.

In welcher Art ber Bund sich im Laufe ber Zeiten oft näher aneinander schloß ober sich lockerte und in der Rabl feiner Mitglieder amischen 40 und 85 wechselte, mussen wir der besonderen deutschen Handelsgeschichte zuweisen. Es bleibt uns binsichtlich seiner Gliede rung bier nur zu bemerken übrig, daß ber freiwillige Berein sich niemals zu einem vollständig einheitlichen, politischen Organismus umgestaltet bat, wie er benn auch nie ein gemeinsames Bundeszeichen führte. Im Streite mit englischen Unterthanen verwahrte sich die große banfische Tagfabrt vom Jahre 1450 vielmehr ausbrudlich: "Die Städte seven nicht eine Corporation in solcher Beise, bag um einer Stadt That und Geschäfte willen die andern Städte beschwert, angeklagt und arreftirt werden möchten, gleich als wenn sie einem Berrn gehörten, wie die englischen; sondern fie feven ein Körper in etlichen Freundschaften und Berbundniffen, darin sie mit einander übereingekommen." Und die innere Ber= faffung ber Städte ging den Bund vollends nichts an. Die Einen waren nach kölnisch=spestischer Art mehr bemokratisch, die Andern nach lübischem Recht mehr conservativ. Dazu geschab die Aufnahme in ben Berein, ohne daß bie neu beitretenbe Stadt beftimmte Beroflichtungen zu unterschreiben brauchte. Sie verblieb in ihrem bisherigen Unterthanenverhältniffe und mar teineswegs genothigt, fich auf den Tagfahrten vertreten zu laffen. Wie denn

and die Beschlüffe der Tagssatzung stets einer besonderen Genehmigung von Seiten der städtischen Magistrate bedurfte.

Gleich bem vierfachen inneren Gefüge ber Sanse, "von der man mit nicht geringerem Rechte als von ber oftindischen Compagnie fagen tann, daß sie das Schwert in der einen und bas Hauptbuch in ber anderen Sand geführt habe," war auch vierfach die Gestaltung ibres auswärtigen Berkehrs in einem Seegebiete. welches von Drontheim bis Island, vom bothnischen Meerbufen bis zum biscapischen Golf reichte. Bermittelft wohlgeordneter Rieberlagen, sogenannter Contore, gab fie ihrem handel mit bem Auslande nach ben verschiedenen Richtungen feste Anhaltspunkte. Das erste berartige Emporium befand sich zu Brügge. war, wie wir gesehen haben, eine ju wichtige Gegend für ben nordeuropäischen Waarenaustausch, als daß nicht die möglichst engen Beziehungen zu ihm eine Lebensfrage für das ganze banfische Commerz gewesen ware. Und mochte auch später Brügge, welches seine handelspolitische Selbstständigkeit im Auge hatte, in offene Keinbschaft mit dem Bunde gerathen, . . . die Sausen verlegten ihr Contor nach Antwerpen, wo noch beute bas ehemglige hansische Kaufhaus in ähnlicher Weise, wie das 1268 von den Augsburgern errichtete deutsche Saus in Benedig, Runde von ihrem alten Glanz und Reichthum gibt. Das zweite Contor, zu London, welches 1267 von König Heinrich III. den Freibrief erhielt, betrieb hauptsächlich die Ausfuhr der englischen Roberzeugniffe gegen die Einfuhr beutscher Manufakturen; wobei die Banfen den Grundfas aufstellten: "Bir taufen von bem Engländer ben Fuchsbalg für einen Groschen und verlaufen ihm den Kuchsschwanz für einen Die Stadt war zwar nachweisbar bereits am Gulden wieder." Ende bes ersten Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung von einzelnen Kaufmännern bes Festlandes besucht worden, und im zehnten Sabrbunderte siedelten sich viele deutsche Sandelsleute an der Themse In England felber ward ber handel icon frühe febr geachtet; eine breimalige Seefahrt aus eigenen Mitteln verlieh bem einfachen Burger ben Rang eines Thane. Deffenungeachtet befag London später tein eigenes selbsthändiges Geschäft. Die Normannen batten

die Tage Alfreds, des Großen, völlig vergeffen machen, die Infel war wieder jum ausschließlichen Aderbauthume gurudgefehrt, und mußte nun, aus Mangel an Schiffen, ben Banfen größtentheils die Austauschvermittlung mit dem Continente überlassen. benn ber hansische Stahlhof (steelgard, Andere schreiben steelyard, Waage- oder Pachof) in der Geschichte Großbritanniens eine bebeutende Rolle gespielt. Die britte Station bes auswärtigen beutschen Handels bilbete tann Bergen, wo die Sansen nach ihrer dort befindlichen Riederlage ben Ramen "Contorfchen" trugen. Der Ort war gegen das Ende des eilften Jahrhunderts gegründet worden und in kurzer Reit emporgeblüht. Im Jahre 1190 trafen banische Kreuzsahrer daselbst bereits eine Menge Schiffe von 38= ländern, Grönländern, Deutschen, Englandern, Danen, Schweden und Gothländern, welche insgesammt ihre Landeserzeugnisse gegen Pelzwerk und gedörrte Fische zu verkaufen suchten. Denn die nor= wegische Küste ist in Folge des an ihr endenden warmen mexica: uischen Golfstromes außerorbentlich fischreich. Namentlich kommt dabei der Häring in Betracht. Im zwölften Jahrhundert hatte diefer Fisch, der zur Laichzeit an die Rufte geht, seinen Hauptzug an die pommerschen und rügenschen Sandbanke genommen. Später blühte die Häringsfischerei zu Schonen, "wohin," wie Abt Arnold von Lübeck sagt, "sich die Handelsleute aller umwohnenden Rationen drängen, um gegen Silber, Gold und andere Kostbarkeiten den haring einzutaufden, welchen boch die Danen durch die Gute Gottes umsonst haben." Als sich dann in der Mitte des fünf= zehnten Jahrhunderts der Häring mehr in die Nordsee verzog, fand Holland in dem Kang und Vertauf derfelben die Grundlage seiner beginnenben Seemacht. Die Sansen erwirkten in Bergen zuerst im Jahre 1271 von König Magnus bas Stapelrecht: "von Kreuzerfindung (3. Mai) bis Kreuzerböhung (14. September) alle Waaren frei aus- und einführen zu dürfen"; während welcher Zeit oft zweihundert deutsche Fahrzeuge im dortigen Hafen lagen. Und bald blieben sie in einer festen Factorei auch den Winter durch in Bergen. Die vierte Station für den auswärtigen hanfischen Handel endlich war der beutsche Hof in der mächtigen Stadt Rowgord,

von der das Sprichwort ging: "Wer kann wider Gott und Großnomgorod!" Wir haben früher geseben, welche Stellung im ruffiiden Berkehrsleben diefes Emporium einnahm; es verstand fich baber, so zu sagen, von felbst, daß die deutsche Rufte mit bemfelben in die nämlichen Beziehungen zu treten trachten mußte, die das schwedische Gestade — Sigtuna — seit langer Zeit mit dem Innern von Rußland unterhielt. Zu diesem Zwede war indessen vorerft ber Weg nach Efthland und Livland sicher zu stellen; und so seben wir benn gegen ben Schluß bes zwölften Jahrhunderts bie Deutschen ibre gefesteten Ansiedlungen immer weiter oftwarts auf dem Ufer bes baltischen Meeres vorschieben. Nach Unterdrückung der Wenden= berrschaft im beutigen Medlenburg zogen zunächst Schaaren von fächfischen Ginmanderern in jene veröbeten Gegenden ein. wird Rostod an der Warnow gegründet. Runachst war dabei der Blid ber Deutschen nur auf die Hauptstadt der Insel Gothland, auf Wisby, gerichtet, welches damals, nach ber erwähnten Berstörung von Schleswig und Julin, und nachdem 1189 Sigtuna aleichfalls von Seeraubern in Brand gestedt mar, als erster Zwischenhafen der Oftsee dastand. Dort trafen die Schweben, welche ibrerseits gegen 60 Mark ben Gothländern volle Zollfreiheit gewährt hatten, mit den deutschen Raufleuten von Soeft, Dortmund, Mün= fter, Soltwebel und Barbewit zusammen, und von Often ber brachten die Ruffen Belg, Leber, Bachs und affatische Brodukte im Austausch gegen Säringe, Tücher, Salz und Gifenwaaren. Balb jedoch suchte man auch festen Fuß an ber heutigen ruffischen Rüste zu fassen. Rachdem im Jahre 1158 die Bremer zuerst Livland "angesegelt" hatten, mar in der nordbeutschen Kirche bas Bestreben lebendig geworden, diese Gebiete für bas Christenthum ju gewinnen. So gründete denn 1201 der unermudlich thatige Bischof Albert von Bremen die Stadt Riga (ein livländisches Wort für: Stapelplat) an ber Duna, errichtete im folgenden Jahre "die Brüberschaft bes Ritterbienftes Chrifti," die Schwertbrüber, jur Sicherung bes neu gewonnenen Sprengels; und schon 1211, nachbem inzwischen ganz Livland die Taufe empfangen batte, ward ben gothländischen Raufleuten zu Riga Freiheit von Boll und Strand-

recht zugeftanden. Damit mar aber zugleich ein offener Bugang zu Rowgorod gewonnen, welcher dann durch den 1229 zwischen ben Fürsten von Smolenst und Riga und Gothland abgeschloffenen Sanbelsvertrag feinen vollen Schut erhielt. Bur nämlichen Zeit rudten auch bie taufmannischen Rolonien an ber Oftseetufte vor; 1209 legte Jaromar von Rügen Stralfund an. Der Dane Bolbemar erbaute gebn Jahre später ben Safen Reval in Esthland. Bis endlich, als gar ber beutsche Orden nach Polen jog, burch bie Gründung von Kulm, Thorn, Marienwerder und Danzig in Berbindung mit ben lübischen Rieberlaffungen ju Elbing, Wismar und Greifswalde den Deutschen der Besits des Bereiches zwischen der Weichsel und bem Niemen vollends gesichert warb, zumal ba obendrein, wie wir bei ber Betrachtung ber entstehenden Sanfa gesehen haben, damals zugleich Lübeck, Rostock, Wismar und Wisby einen Bund zur Sicherung ber Oftfee gegen Seerauber errichteten. allmählig zusammentretende "gemeine beutsche Hansa" fand also ben Weg in das ruffifche Reich fo ziemlich geebnet vor. Wisby auf Gothland fiel bei biefem öftlichen Bertehr eine Rolle gu, wie Malta in bem italienischen Sanbel nach ber Levante. Rabre 1263 erwarben daselbst die Deutschen sich das Recht, die Stadtobrigfeit gur Salfte mit ihren Angehörigen zu besegen, und in die St. Beterskiste ber bortigen Marienkirche, beren vier Schlussel die Aeltermänner von Gothland, Lübed, Soeft und Dortmund bewahrten, legten die bansischen Raufleute den Gewinn ihres ruffiichen Geschäfts nieber. In welchem Grade mächtig aber ber Berkebr mit Rowgorod bereits in febr kurzer Frist emporwuchs, beweist ber Umftand, daß, als Fürst Jaroslaw von Nowgorod die Rechte ber Deutschen baselbst antasten will, er alsbald verjagt wird und nur sich die Rückehr erkaufen kann, indem er 1289 verspricht: "das bei der Stadt gelegene Dorf der heiligen Sophie den Deutschen als unantafibares Gigenthum ju überlaffen, auf bem beutschen Sofe keinen andern Handel als durch nowgorodische Kaufleute zu treiben, benfelben nie zu schließen und keinen seiner Aufseher dahin zu fenden." Das eigene Gesethuch der Hansen: "Schra dere Dhutschen to Nogar ben" befreite fie bann schließlich auch von ber fremben Gerichtsbarkeit.

In solcher Beise hatte sich am Ende der Kreuzzüge der Handel auf dem atlantischen Gestade von Europa entwicklt, wenn wir die unbedeutenden maritimen Anfänge von Frankreich und der pyrenäissichen Halbinsel dabei noch außer Betracht lassen. Es kommt und jetzt darauf an, darzulegen, wie nun an beiden Küsten das so erstarkte bewegliche Eigenthum politisch und kulturlich auf den Ackerbauzustand unseres Erdtheils zurückwirke, der sich dis dahin nur seinen eigenen wirthschaftlichen Kräften gemäß ausgebildet hatte.

## Die politische Gliederung des Ackerbauthums in Europa.

Die Zeitrechnung ber driftlichen Welt, welche mit bem Geburtsjahre unseres Religionsstifters ben Zusammenhang ber Geschichte gleichsam durchschneibet, lenkt von vorneherein die historische Anschauung, bewußt oder unbewußt, darauf hin, mit dem Tage, an dem der Stern über der Krippe von Betblebem erschienen, auch den Beginn für eine Neubildung des gefammten öffentlichen Lebens Bas indessen bergestalt anfänglich nur eine von Kindheit an gewohnte, ins Allgemeine verschwimmende Vorstellung bes Einzelnen ift, gewinnt bei näherer social-politischen Forschung sehr bald festere Umrisse. Denn, auch abgesehen von den ganz frischen Reimen, welchen die driftliche Lehre, wie wir später barthun werden, in das europäische Gesellschaftsthum legt, ist das Alterthum mit bem Auftreten der römischen Raiserherrschaft bei bem Ende seiner Entwicklung angekommen. Bon den Rüften bes mittelländischen Meeres rudt fortan allmählich ber Schauplat ber entscheibenden Begebenheiten nach den Binnenländern Europas binüber, und im Gegensate zu ben Städtestaaten bes thalattischen Ufers spannt bort ber nunmehr einsegende Flächenstaat, bas Reich, seine ersten Linien aus. Das Christenthum bat gerade besbalb eine fo burchgreifende Einwirkung auf die Ausbildung des binneneuropäi= schen Bölkerbasepns ausgeübt, weil ber Inhalt seines, von allem nationalen Beisage freien, religiöfen Glaubens auf unserem Erd= theile zugleich mit einem ökonomisch-politischen Auftande ber Dinge

verwächst, welcher sich ebenso sehr von dem staatlichen Baustyle der klassischen Zeit unterscheidet, als das Gottesbekenntniß des Razareners von den verschiedenen Staatskulten der bisherigen Hauptnationen in Asien und Südeuropa.

Das politische Grundgefüge, auf welchem die beutigen europäischen Staaten ruben, ift nämlich - nur an ben Außenseiten von dem Leben des Alterthums berührt — selbstständig, gemäß ber ihm innewohnenden Rräfte zusammengeschoffen; und wenn es auch später bie Errungenschaften ber Bergangenheit auf bem Gebiete ber Religion, des Rechts, der Wiffenschaft und Kunft in sich aufnimmt, so macht, ben Gebilden berselben gegenüber, boch stets sein eigenes Allerdings ragen einzelne Bestandtheile ber Wefen sich geltend. alten Welt unverändert in das Mittelalter binein. Gleich den römischen Kabriten in Norditalien und Belgien, bleiben in ben Rüstengegenden des mittelländischen Reeres Schulen, Universitäten, ja, ftellenweise gange Städteverfaffungen trop der inzwischen bereingebrochenen Stürme ber Bölkerwanderung in mehr oder weniger ungestörter Wirksamkeit besteben. Allein eine ökonomisch : staatliche Gestaltung, wie das mittelalterliche feudale Flächenreich, bat bas Alterthum zu keiner Zeit aufzuweisen. Der politische Organismus bes nördlicheren Europas ift unmittelbar, urfprünglich. Sält man biesen Sat, beffen Richtigkeit im Berlaufe ber Darftellung boffent= lich flar hervortritt, vorläufig fest, und bebenkt man ferner, daß unsere heutigen öffentlichen Verhältnisse zunächst nur das Ergebniß unserer Borzeit sind, bann wird man sich wohl huten, aus ber alten Welt gültige Muster für die staatlichen Riele der Gegenwart berholen zu wollen.

Es ist jedoch keineswegs eine leichte Aufgabe, die Ausbildung des seudalen Reiches von seinen ersten Ansähen an zu versolgen. Das heutige politische Denken der Menschen bleibt zu innig mit dem reich entwickelten Stadtleben und seiner weit vorgeschrittenen Theilung der Arbeit verquickt, als daß es so ohne Weiteres gewahr würde, wie die Theilung der Arbeit selber aus sich alle vorhandene gesellschaftlich-staatliche Glieberung gebiert. Der ernährende Beruf der Einzelnen bestimmt in den meisten Fällen die Richtung ihres

ganzen Lebens; er gibt ben rothen Kaden ber, an welchem sich sowohl ibr außeres Schicfal als ihre innere Ausbildung aufreiht. Allein auch eine Menge einzelner Menschen, ein Bolt, erhält die Grundfarbe seines socialen und fulturlichen Dasepns von der Beise. in der es sich sein Brod erarbeitet; eine gleiche Ernährungsart größerer Menschengruppen bedingt mithin für dieselben im Allgemeinen gleiche Gefellschaftsverfaffungen. Entäukern wir uns nun aber aller ben beutigen Bildungszuständen entnommenen focial-politischen Begriffe und Anschauungen, suchen wir die Entstehung und Entwidlung ber menschlichen Gesellschaft rein aus ihr felbst berzuleiten, bann finden wir dafür einen unbestrittenen Ausgang in dem Sape, daß die Unzulänglichkeit des Einzelnen zur dauernden Befriedigung feiner Bedürfnisse ihn gerades Weges barauf hinführt, fich zur Erreichung dieser für einen Jeben unabweislichen Awcde mit seinem Rebenmenschen zu verbinden. Bie gesagt, die Theilung der Arbeit unter den Menschen also, oder besser: die Zusammenfaffung ihrer verschiebenen Kräfte beim Bollzug eines gemeinschaft= lichen Geschäfts, beren Bebeutung für bas bervorzurufende Ergebniß auf dem wirthschaftlichen Gebiete zuerst Abam Smith nachgewiesen bat, zeigt sich auf dem socialen Kelde als die Bestimmerin ber politischen Organisation. Wie durch sie in der Thierwelt die Bienen instinktiv zu ber oft geschilberten Ordnung ihres Zusammenbausens und ihrer Thätigkeit gebracht werden; so zwingt das nämliche ökonomische Gesetz die Menschen, unmittelbar nach ihrer Erschaffung, wohl zunächst nicht minder unbewußt, ebenfalls zu einer gegenseitigen Annäherung. Aus diefer bildet sich bald stufenweise eine Gliederung ihrer Wirtsamteit, eine Schähung und Anerkennung ber in dem Kreise befindlichen Ginzelnen gemäß dem für die Zwecke bes Ganzen bervortretenden Werthe feiner auf Käbigkeit ober Besit gestütten Leiftung, bis im langen Laufe ber Geschichte eine fo ent= standene Gesellschaft bei behaupteter Unabhängigkeit von Außen sich als Staat erfaßt und die in ihr feit Jahrtausenden waltenden Bebel klar erkennt. Die Bergangenheit bat nun natürlicher Weise teine sichere Ueberlieferung über den Beginn der Arbeitstheilung unter ben Menschen hinterlassen, an benen ber Anfang ber gefell:

schaftlichen Ordnung bestimmt nachgewiesen werden könnte. Welche weitgreisende Schichtung der menschlichen Betriebsamkeit mußte nicht vorausgehen, ehe die geistige Thätigseit nur einmal ihre besonderen Träger zur Beodachtung und Aufzeichnung von Zuständen, Thatsachen und Ereignissen zu sinden im Stande war! Und auch in der Gegenwart entzieht sich die vorhandene Arbeitstheilung in vielen Fällen dem nachforschenden Auge. Wer sieht denn in Wirklichkeit alle die Hände vor sich, welche bei dem Zustandebringen eines einsachen Kleidungsstückes, vom Rohstosse an die zur Nähmaschine hin, mitgeholsen haben? Nur an dem Ergebniß der Arbeitstheilung und an der in ihr sußenden Stellung der Arbeiter zu einander zeigt sich ihr eigentliches Wesen; und an diese Resultate hat mithin die Ersassung ihrer gesellschaftlichen Bedeutung sich zu halten.

Ohne Zweisel hat die Jagd einst dem kaum geschaffenen Menschengeschlechte ebenso die erste Nahrung geboten, als sie noch heute die unterste Stuse der Lebensfristung bildet; wir müssen mithin zuerst untersuchen, welche sociale Gliederung die Arbeit des Jagens nothwendig unter einer Jägerhorde hervorruft.

An und für sich bedingt das Leben von dem Erlegen wilber Thiere keinesweges das Rusammenwirken mehrerer ober vieler Men-Jeber Einzelne fängt fich bas Wild, beffen Reifch er gur Nahrung bedarf und kleidet sich in das Fall desselben. geschlechtlichen Beziehungen bes Mannes jum Beibe rufen auf ber Basis der Kamilie insofern eine Arbeitstheilung bervor, als der Frau naturgemäß die Sorge für die Kinber anheimfällt, während ber Gatte die benöthigte Beute berbeischafft. Bald wird indeffen die Erfahrung den einzelnen Jäger darauf hinlenken, daß er in Berbindung mit andern Jägern nicht nur mehr Bild zu erjagen vermag, sondern daß auch das Erträgniß der Jagd, welches fic nicht für längere Beit aufbewahren läßt, ju gleicher Reit eine größere Babl von Theilnehmern zu fättigen im Stande ift. Wenn nun mehrere Menschen in selbstbewußter Gemeinsamkeit ein und baffelbe Ziel verfolgen, so ergibt sich für sie rasch die Rothwendigteit von selbst, daß sie babei nach einem gemeinfamen Plane banbeln. Aus dieser Nothwendigkeit entspringt die einbeitliche



Leitung einer Jägerschaar, und bamit die Stellung bes Leiters in Es ift nicht etwa eine zufällige geschichtliche der Horde selber. . Sage, fondern es beurkundet fich ein focial-politisches Gefet in ber Ueberlieferung, daß Rimrod, "ber gewaltige Jäger vor bem Berrn," auch ber erfte König gewesen. Derfelbe ftust aber feine Dbermacht teineswegs auf eine intividuelle forperliche Gewalt über feine Genoffen, sondern auf seine versonliche Tüchtigkeit für die Ragd. Beil feine Anführung ber Menge für fie ftets die größte Sagbbeute sur Folge bat, darum leisten die sonst noch unter sich unverbunbenen Jager seinen Anordnungen Geborsam. Gine weitere Gemeinschaftlichkeit berfelben entsteht bann baraus, baf bie burch gemeinsame Anstrengungen Aller getöbteten Thiere nicht mehr bem, Einzelnen, sondern der Gesammtheit als solcher zugehören. Daran knüpfen sich bemnach gewiffe Rechtsverhaltniffe ber Ginzelnen zu bem augenblicklich vorhandenen Gefammteigenthum und zu einander. Dem Sägerkönige wird neben ber Leitung bes Jagens mithin bald eine Art Berwaltung ber Sabe und in streitigen Källen ein Urtbeilsfpruch aufteben. Allein über die eben berührten gegenseitigen Beziehungen schreitet die gesellschaftlich-politische Gliederung einer Sägerborbe auch nicht hinaus. Die Königswürde kann nicht erblich werben, weil sie nur auf ber individuellen Befähigung bes Königs für die Awede ber Schaar beruht. Sein Sobn, ber, außer ben Waffen und Geräthen, tein Eigenthum von ihm empfängt, da es ja noch kein dauerndes Eigenthum weiter gibt, bedarf zur Uebernahme bes Amtes ber gleichen Tüchtigkeit. Auch kommen die Bande bes Blutes oder die Einheit der Sprache für die Gliederung der Säger gar nicht in Betracht. Diefelbe wird weber in Folge beiber Momente nach Außen abgeschlossen, noch wird ihr dadurch ein besonderes Berhältniß zu den in der Rabe hausenden Bölkern aufgebrückt. Blok infofern erhält noch die Kamilie eine weitere Bedeutung im Jägerthume, als das Weib bei ihrer größeren wirthschaftlichen Rube, im Bergleich ju dem Treiben der Manner, querft bas geiftige Leben unter ben Rägern zu entwickeln beginnt, b. h. daß sie Trägerin ber Religion wird. Wenn daber bei einem Bolle Frauen nich als Priesterinnen zeigen, benen ausschließlich bie handhabung

ber Gottesverehrung obliegt; dann befindet sich dasselbe entweder noch auf der Stufe des Jägerthums felbst, ober es hat diese Gin= richtung von jenem seinen früheren wirthschaftlichen Leben trot ber inzwischen eingetretenen böberen Ausbildung sich bewahrt. Art indessen der religiöse Cultus der Jäger allemal fenn ning, läßt fich dabei leicht benten. Wie nämlich die Jagd mit den stets wech: felnden Glückfällen ihr ganzes Dafenn ausmacht, fo können fie auch in Bezug auf die Götter folgerichtig nur ihr ben Maßstab für Freude und Annehmlichkeit entlehnen. Blutige Opfer von Menschen und Thieren dampfen begbalb auf ihren Altären. getöbteten Keinde werden bei feierlichen Gelegenheiten stellenweise ebenso aut verzehrt, als das erlegte Wild; und Schädel und Scalve zieren nicht minder Tempel und Hütte, als bas Horn bes Büffels und die Haut des hirsches. Im himmel aber ruben die Seligen von aller schweren Jagdarbeit hienieden in ewigem Nichtsthun aus. Erst wenn ein Jägerstamm burch ben Gintausch anderweitiger Nabrungsmittel und Fahrniffe gegen Fleisch, Knochen und Felle mit den benachbarten, weiter vorgeschrittenen Bolfern in Berühruna geräth, vermag bei ihm ein Verkehr zu entstehen. Unter den Rä= gern felbst bietet sich so gut wie gar teine Belegenheit ju einer Güterbewegung bar, ba Jeber seine nothwendigen Geräthe selbst Sollte auch wirklich der Einzelne zeitweilig von seinem verfertigt. Gefährten eine Dienstleiftung ober eine Baffe entgegennehmen, fo wird die Vergütung dafür gleichfalls in einem Dienste ober Bertzeuge bestehen. Weder für sich kann also die Horde auf die An= wendung irgend eines Werthzeichens verfallen, noch auch etwelche von Außen unter sie gelangenden Münzen als Gelb gebrauchen; indem sie mit fremden Böltern einmal rein als abgeschlossene Gesellschaft handelt und zweitens nur einen unmittelbaren Austausch von Waare gegen Waare betreibt.

Es liegt hier natürlicher Weise von dem Zwecke unserer Darstellung seitab, zu untersuchen, ob und in wie weit einst der Boden Europas diese Stuse der gesellschaftlichen Anfänge aus sich emporgetrieben hat. Wenn übrigens Geschichtsforscher, wie Löbell, die Ansicht hegen: "in uralter Zeit sey in Deutschland Königsherrschaft allgemein gewesen, dann ein demokratisches Bestreben aufgekommen und die Monarchie aller Orten gestürzt worden;" wenn serner die frühesten Ueberlieserungen von den Zuständen der alten Deutschen auch der Frauenpriester (Belleda und Aurinia) erwähnen, so dürsen wir wohl annehmen, daß ehemals in unsern Wäldern ein uransängliches Jägerleden gehaust hat; und dann gab es "Könige," welche allerdings unter den späteren wirthschaftlichen Verhältnissen wieder fallen mußten. Obendrein schildert uns Plutarch die Bastarner an den nördlichen Gestaden der Donau vollständig als Jäger, und Cäsar berichtet: "vita Germanorum omnis in venationibus consumitur."

Ganglich verschieden von der Lebensweise ber Sager, sowohl in wirthschaftlicher als in socialer Hinsicht, gestaltet sich die Arbeit und die gesellschaftliche Gliederung ber hirten. Denn nicht allein ift die Rucht und Pflege gabmer Beerden eine gang andere Thatigkeit als das Erlegen wilder Thiere, sondern es tritt auch bei ben Romaben bereits ein ökonomisches Grundkapitel bervor, welches ben Sägern noch völlig fehlte. Außer ihren Sagdgerathen vermochten ja diefe, wie wir gesehen baben, nichts weiter für fich zu besiten; selbst bas Jagdgebiet bebnt sich für sie noch unbegrenzt aus. ist noch nicht durch eine ausschließliche Beschlagnahme individuali= firt, wenn bie Borbe es auch im Allgemeinen gegen frembe Stämme ober Bölker zu behaupten suchen wird. Und die gewonnene Jagd= beute ift nach wenigen Tagen verzehrt. Der hirte bagegen lebt von dem Ertrage seiner Heerde. Dadurch bildet sich zwischen ihm und diesem dauernden Besite ein besonderes Verhältniß; die Schaar ber gegabmten Thiere wird fein Eigenthum. Beil er diefelbe durch seine Arbeit sich bergestellt bat, barum versteht es sich von selbst, dak sie auch ihm zugehört. Runachst vermag nun freilich ein ein= zelner Mann in Berbindung mit feinem Beibe von einer Beerde seinen Unterhalt zu gewinnen; er bedarf dabei ber Sulfe Anderer nicht. Zieht er indessen die Dienste fremder Menschen beran, so bezahlt er diefe nur mit einem Antheil von dem Beerdeerträgniß, d. b. er ernährt sie für ihre Arbeit; sie treten nicht, gleich ihm, in ein Eigenthumsverhaltniß ju ber Beerde felber ein. Gine Sagerborbe kennt gar keine Anechte und kann sie nicht kennen.

ganglichem Mangel von Besitz und somit bei dem Feblen jeder Besitverschiedenbeit find alle Jäger auf Grund ihrer gleichen Jagdarbeit in ber Gesammtheit auch gleichberechtigt. Der Beerbenbesitzer steht jedoch bem zu ihm kommenden eigenthumslosen Fremden als Ravitalist gegenüber, und die in seinem Ravitale liegende wirthschaftliche Macht verleibt ibm mithin auch ein gesellschaftliches Uebergewicht über Alle, die sich mit ihrem Unterhalte auf die Seerde angewiesen schen, b. b. über feine Rinder und feine Knechte. Ging bas Königthum ber Jäger aus ber perfonlichen Tüchtigkeit bes Einzelnen zur Leitung ber Jagb bervor, fo entspringt bas Batriardenthum der Romaden naturgemäß aus der thatfächlichen Gewalt, welche das schon vorhandene Eigenthum seinem Besitzer über bie ibn umgebenden Menschen obne Gigenthum verleibt. Gine hirtenschaar gliebert sich nämlich nicht etwa in Folge von einem Rufammenziehen verschiedener, gleich unabhängigen Beerdeneigenthümern, sie wachst nicht, fo zu sagen, in die Breite; sondern die Nomadengesellschaft debnt fich an einer und derselben Beerde durch die Stufenreihe ber auf einander folgenden Gefchlechter aus. Hirt wird allmählich von einem Familienoberhaupte zu einem Stammesfürsten. Diese Thatsache, baf bie fociale Glieberung ber Nomaden nur innerhalb des Kreises sich einrichtet, der von einer zusammenhängenden Heerde lebt, wurzelt aber ursprünglich in einer gewissen wirthschaftlichen Untheilbarkeit ber Seerbe. Die Heerde selber, welche den Lebensbedürfnissen der Menschen entsprechen soll, läßt sich nicht in beliebige Theile zerlegen; darum bleibt die von ihr sich ernährende Hirtenschaar auch nach bem Tobe bes ursprünglichen Besitzers beisammen. Der eine Sohn tann bei einer Thei: lung nicht das Nahrungsvieh, der zweite die hauptfächlich zur Befleidung bienenden Schafe und ber britte die Laftträger, die Pferbe und Rameele, an sich nehmen, sobalb ein Jeder von ihnen unabbangig leben foll; und ebenfo ift es klar, daß eine große Beerde in ihrer Geschlossenbeit mehr Menschen zu unterhalten vermag, als Bon der ökonomischen Untheilbarkeit des in ibrer Verstückelung. Nahrungskapitals getragen, erhält befibalb bie Kamilie, und in weiterer Folge die Blutseinheit, bei den Nomaden eine sociale

Bebeutung, welche ben Sägern völlig unbefannt ift. Wie viele Frauen ein Jäger bat, oder in welchem Range sie unter einander steben. bleibt für die Blieberung der Horde gleichgültig. Erbschaftsverbalt= niffe, die einen gefellschaftlichen Unterschied nach fich zögen, gibt es bei ihnen ja nicht. Eine Paarebe ist bei ben Hirten freikich auch noch nicht eine sociale Nothwendigkeit. Allein da die gebotene Aufrechthaltung der Heerdeneinheit nach dem Tode des Stammvaters bie Bererbung bes Obereigenthums über biefelbe verlangt, entspringt daraus die größere Bevorzugung einer Gattin vor den andern Weibern bes Patriarchen, wegen bes von ihr gebornen altesten Sohnes als natürlichen Obererben. In naber Berbindung damit steht es bann, daß die übrigen in geraber Linie von bem gemeinschaftlichen Stammvater berrührenden Nachkommen wenigstens insofern als Miterben fich geltend machen, als fie gur Unterscheibung von den bei der Heerde dienenden, völlig eigenthumslosen Anechten ftets ibre Berkunft von , dem ursprunglichen Batriarchen im Auge behalten. Die Jager wiffen nichts von Stammbaumen; bei ben Hirten beurkunden dieselben jedoch das auf der Blutseinheit berubende ibeelle Miteigenthum ber Einzelnen an ber Beerde im Gegenfate zu ben blok Dienenden. Der Unterschied des Eigenthums ruft unter den Nomaden zuerst einen Unterschied in der socialen Stellung ber Menschen bervor, und verleibt damit ber Stammeseinheit nach Innen wie nach Außen ihren gesellschaftlichen Werth. Und weil dieselbe bei den hirten die Grenzen des Anspruchrechts in Betreff bes Gefammteigenthums und ber baran fich lehnenben Beziehung bes Einzelnen jum Sanzen abstedt, trägt sie gleich bei ihrem ersten Auftreten als gefellschaftliche Macht jene Ausschließung frember Elemente in sich, burch welche eine folde Glieberung erft ihr volles Selbstbewußtseyn ausbildet. Dieser in Eigenthum und Blutsverwandtschaft wurzelnde separatistische Geift des Nomadenthums wird bann gewöhnlich burch kulturliche Momente weiter ausgeprägt. Bei ben Jägern fiel die Bflege der Religion, wie wir gesehen haben, naturgemäß junächst ben Frauen anbeim. Unter den Nomaden vereinigt indessen ber Stammesvater bas Königtbum und Sobepriefterthum in feiner Berfon. Aus feinen religiöfen Anschauungen,

mögen bieselben ibm nun eigenthümlich ober von andern Bölkern zugekommen fenn, geht für feine Angehörigen die Art ihrer Gottesverehrung bervor, ordnen sich die Rechtsgesetze des Stammes, bis sich vielleicht eine besondere Priefterschaar ausscheibet. Das theofratische Element in den orientalischen Staaten des Alterthums rührt eben aus dem Hirtenleben ber, das ihnen insgesammt zu Grunde liegt, und läßt auch meistens in feiner außeren wie inneren Geftaltung diesen Ausgang nicht verkennen. Wir durfen bier naturlicher Weise die geschichtlich auftretenden hirtenstämme nach ihrer weiteren Gliederung in Asien nicht verfolgen, wie sie 3. B. bei start anwachsenden Geerden in Berbindung von Mangel an ausreichenden Weiben — Abraham und Lot — sich spalten, ober bei einem von Aufen drobenden Kriege vorübergebend sich zur gemeinsamen Abwehr der Gefahr wieder vereinigen. Auf das aus Romaben = und Aderbauthum focial = politisch zusammengesetzte Leben ber Ruben binzuweisen, werden wir noch da und dort Gelegenbeit finden. In Bezug auf das asiatische Kastenwesen aber können wir es an biefer Stelle nur flüchtig anbeuten, daß die mehr ober weniger gewaltsam übereinander geschichteten, ursprünglich verschiedenen Bolfer in Indien und Aegypten, nach wiedergewonnener Rube, sich innerhalb bes so entstandenen Ganzen in die einzelnen Aweige bes Nähr=, Wehr= und Lehrstandes theilten, wie sie ihren bis dabin vorherrschenden Beschäftigungen am meisten entsprachen. Die auf folde Weise aufgeworfene Form bes Zusammenlebens gab bann später überhaupt für ihre gesellschaftlichen Ginrichtungen auch außer Landes das natürliche Muster ab. Als die Inder in den späteren Zeiten bes Alterthums, burch ben Seehandel auf dem erythräischen Meere berausgelockt, wie gegenwärtig die Chinesen in Californien, in dem glüdlichen Arabien Ansiedlungen gründeten, schloffen sich die Bewohner derfelben von vorneherein in die Reihen der Arieger, Aderbauer, Handwerker, Weihrauch = und Myrthenpflanzer ein, weil fie diese gesellschaftliche Gliederung zu Sause gewohnt maren.

Eine reichere Bildung vermag natürlicher Weise aus der eins sachen Lebensart der Romaden nicht hervorzugehen, da bei ihnen eine mannigfaltigere Arbeitstheilung nicht möglich ist. Des Gelds

1

umlaufes unter sich bedürfen die Hirten eben so wenig als die Nur sobald sie mit anderen Bölkern in einen Austausch ihrer verschiedenen Erzeugniffe gerathen, indem fie Bieb und Wolle gegen Korn, Waffen und Gewebe umfeten, oder gar für ben Welthandel die Berfrachtung ber burch ihre Steppen gebenden Waaren übernehmen, werden sie zeitweilig nach Außen bin sich ber Munzen bedienen; wie wir diese Erscheinung bei ben alten Dadonitern, Inedoniern und Aorsen in den östlichen hinterländern des schwarzen Meeres vor uns haben. Und bann vermag fich allerdings aus bem Romaden leicht der "Mibianiter," b. h. ber Karawanenkauf= Unberührt von den großen Strömungen mann, emporzubilden. bes Berkehrs indeffen werben die Hirten ihr Daseyn Jahrtausenbe lang in den nämlichen Formen fortführen, bis sie etwa, durch äußere Beranlaffung bazu genöthigt, zu festen Wohnsigen im Land-Auch in Deutschland mag neben ober nach bem bau übergeben. Jägerthum einst vorwiegend Biebzucht geberricht haben. Wenigstens weist die von Tacitus aufbewahrte Sage, nach welcher Tuisco, der Stammvater ber Deutschen, ben Mannus gezeugt, und von biefem sich die drei Stämme Ingavonen (an der Nordfuste), Hermionen (in ber Mitte) und Iscavonen (im Guben) ihren Urfprung berleiteten, uns unbedingt auf eine Romabenzeit unserer Borfabren bin, die sammt ibren socialen und kulturlichen Erinnerungen in dem beginnenden Aderbauthum wieder verschwindet. Denn die Bildung von blutsein= beitlichen Stämmen ift das focial-politische Ergebniß bes hirtenthums.

Wir haben so eben im raschen Ueberblick, uns anlehnend an die "Einleitung in die europäische Handelsgeschichte", die gesellschaftliche Gliederung des Jäger und Romadenthums betrachtet, weil aus dem Gegensaße zu derselben das sociale Gesüge, welches durch die Arbeitstheilung des Ackerbauthums hervorgerusen wird, noch schärfere Umrisse erhält. Es bleibt dabei für die ins Auge gesaßte Aufgabe unerheblich, zu untersuchen, ob und wann in dem mittleren Europa die drei verschiedenen Wirthschaftsstusen nach der Reihe in einander übergegangen sind. Natürlicher Weise können auf einem gegebenen Raume viel weniger Jäger ihren Unterhalt sinden, als Hirten; und da derselbe Bodengrund, dessen ein Ochse

sur jährlichen Rahrung bedarf, mit Getreibe bebaut, sieben Denschen die benöthigte Speise gibt; so zwingt eine steigende Bevölkerung auch wieder die hirten jum Landbau bin. "Auf den Grasffuren von Mexito bis jum Binnipegfee," bemerkt ein Auffat in der Tübinger Bierteljahrsichrift (1853), "ichweiften noch vor gebn Jahren 300,000 Indianer, die nur vom Fleisch ber Buffel lebten. Belche Rabl biefer Thiere getöbtet wird, mag man daraus erseben, daß oft 10= bis 12,000 Buffelzungen in einem Boote zu Markte kamen. Wenn aber ber Mensch Alles weit und breit um fich ber töbtet, fagt Oten, so vermehrt sich bafür seine eigene Bevölkerung, und das Fleisch, welches die Natur im Wilbe gewogen hatte, mandelt nun in menschlicher Gestalt umber." Uebrigens laffen sich in Betreff ber beutschen Gegenden diese Uebergange von dem niedrigen zum böberen Wirthschaftsleben bei verschiedenen Stämmen geschichtlich aufweisen. Nach Cäsar's und Tacitus' Zeugniß ift nämlich ber einstige Geschlechtsverband unter den Bewohnern Deutschlands gang unzweifelhaft vor der Einweisung der Einzelnen in die stellenweise auftretende, bochst eigenthümliche alte Bauernverfaffung bagewesen. Denn nicht die Bufammenschließung einer bestimmten Aderfläche mit ben barauf neben einander haufenden Menschen begründet in den frühesten Zeiten die Glieberung berfelben zu einem gefellschaftlichen Ganzen, fondern gemäß dem Wesen der bereits bestehenden Genoffenschaften geht die jährlich wiederkehrende Vertheilung der Grundstücke unter die Mitglieder vor sich. Man kennt noch gar kein Brivateigenthum an dem Boden; die Menschen figen also auch noch nicht fest auf der Scholle; so daß diese etwa vermöge ihrer örtlichen Lage und Beschaffenheit ihnen eine gewiffe gemeindeheitliche Stellung ju einander zu verleihen im Stande ware. "Die Felber werden nach ber Bahl ber Bebauer im Bechsel eingenommen, und nur die Triften und Balber bleiben als ungetheiltes Gemeinbeland über" - "superest ager." Jene Geschlechter waren vielmehr bem vorangegangenen Romabentbume ber beutschen Stämme entsprungen. ben Zeiten, in welchen Cafar von den Bewohnern Deutschlands fagte: "fie treiben teinen Aderbau." In gang ähnlicher Beife

nämlich wie die Juden bei der Besetzung Kanaan's, nach ihrem Auszuge aus Aegypten, ihr neues agrarisches Leben vielfach nach ben lang gewohnten gesellschaftlichen Einrichtungen ihres früheren hirtenthums gliederten, wurden auch die einstigen Romaden in ber Mitte von Europa nach eingetretenem Feldbau querft zu Martgenoffen, indem fie ihren bisberigen Geschlechterverband beibehielten. Sie brachten die vorher gewonnene Gliederung in die Ackerwirthschaft mit; und wo sie nach vollzogener Sekhaftigkeit nicht bald burch äußere Einflusse zu einzelnen freien Besitern von Sonder= eigen werben, treiben sie die aus ber Gemeinschaftlichkeit bes Bobens später sich ergebende "Gemengewirthschaft" mit ihren stadtartig gebauten Dörfern, die sich so völlig von dem Höfesystem unterscheibet. Das Wesen ber in ber Rechtsgeschichte bäufig genannten "Hundertschaften" bilbet baber ber nomabische Stamm unter bem Briefter = und Aeltestenthum (Galbardom) wie bei den Afraeliten. Die Edda schreibt die Aeckervertheilung geradewegs den Göttern zu. Und auf solchem gesellschaftlichen Grunde machst bann ber gemeinsame Keldbau ebenso wie die Rechts- und Kriegsverfassung der Markgenoffen empor. Sehr mahrscheinlich haben wir auch in diesen ben Aderbau erst beginnenden Nomadenstämmen, vor dem Einnehmen fester Site, die Bölkerwanderungen vor uns. Denn die am Schluffe des Alterthums Europa überschwemmenden Horben Afiens sind nicht etwa auf eine Schaar "unruhiger Wargangen" ober "besitsloser Sagestolden," aus ber Gefolgschaft eines übermächtigen Auführers bervorgegangen, zurudzuführen. Rur stellenweise mochte, wenn bie Bevölkerung burch ihren Bobenbereich nicht mehr ernährt werden konnte, bloß ber Ueberschuß berfelben in geschlossener Masse ausziehen. In ben meiften Källen ift bagegen bas gange Bolt in Bewegung gewesen; wie ja auch die Buge, wenn sie sich ben damals bekannten Nationen nähern, überall Land zum Anbau von ihnen verlangen, "wogegen fie Kriegebienste leisten wollen." agrarifche Seßhaftigkeit fest bei ben Menschen schon ben Gebrauch des Düngers voraus, da sie sonst stets neue, nicht ausgesogene Kelder aufsuchen müffen.

Um indessen die Theilung der Arbeit, wie sie sich im Acker=

bauthume gliebert, flar ins Einzelne verfolgen zu können, bat man von den aus dem Nomadenthume bergeleiteten alten Gauverfaffungen abzusehen, und von dem einfachen Berhältnig des für sich bestehenden Grundbesitzers zu seiner Bodenfläche den Ausgang zu nehmen. War es aber ber Mübeaufwand bei bem Kangen und Bahmen ber Weibethiere, welcher naturgemäß ben hirten jum Eigenthümer ber bis babin Riemandem zugehörenden Beerbe machte, so bildet nicht minder die auf ein herrenloses Feldstück verwendete Arbeit den Ursprung des Bodeneigenthums. An und für sich bat ein unbebautes Aderbereich ja keinen wirthschaftlichen Werth. Erft die Bebauung verleiht ihm denselben. Wie noch heute in den amerikanischen Urwäldern, so erarbeitet der Mensch sich auch in den Urzeiten der Gefellschaft sein unbewegliches Eigenthum. genannte Neubruch fällt bemjenigen zu, ber ihn zuerft wirthschaft= lich in Angriff zieht; die menschliche Arbeit verbindet fich gleichsam mit dem Ader, sie individualisirt ibn; und wenn der Landmann scin in Rultur gesettes Feld einem Andern übergibt, so überläßt er ihm thatfächlich nur die bereits an dem Erdstück haftende Arbeit. Gang folgerichtig bleibt es mithin auch, bag Balber und Beiben, welche ber Bearbeitung nicht weiter bedürfen, lange Zeit hindurch, statt in ein Brivateigenthum überzugeben, ber gemeinsamen Benützung der Umwohnenden vorbebalten werden. Auf der anderen Seite weist bagegen ber tief ins Mittelalter hineinreichenbe Gebrauch, dem zu Folge bie und da von einem Grundbefiger dem Anechte so viel Land geschenkt wird, als er in zwölf Stunden mit der Pflugschaar umziehen kann, zu ber in ber Arbeit ursprünglich liegenden Ergreifung bes Gigenthums am Boben jurud. Das "Gigen" ift eben das Grundbereich, was das "Ich" sich aus der Menge des berrenlosen Gutes gurecht gemacht bat. Wie jedoch ber Ursprung bes Bobeneigenthums burch und burch fich als natürlich barftellt, so ist ebenfalls ohne die Fortbauer beffelben eine vielfach geglieberte Gefellschaft nicht denkbar, weil unaufhörlich neue Arbeit fich mit der bereits verkörperten Arbeit der vorangegangenen Geschlechter verbindet. Gerade am Grundeigenthume, wenn der Begriff, wegen ber überwiegenden Bebeutung des Familienverbandes, auch nicht

sogleich seine beutige scharfe Begrenzung erhielt, an den neben einander errichteten Hösen haben sich die großen Ackerbaureiche Europas, diese Fundamente unseres heutigen Staatslebens, emporgebildet. Der Zustand, wie ihn die Sachsen (Sassen, Ansäßigen) "an Bächen, in Wald und Feld zerstreut angesiedelt", im Gegensate zu den von den Sueven (den Umherschweisenden) unterworsenen Bölkerschaften zur Zeit der Römer zeigen, trägt als unterste Schicht das Gebäude des jezigen europäischen Flächenstaates.

Anfänglich ist nun auf einer aus dem allgemeinen Bodenbereich berausgearbeiteten Sufe fast gar keine Arbeitstheilung unter mehreren Menschen vorhanden. Gin jeder Landmann bezieht, unabbängig von feinen Nachbarn, den Unterhalt von dem ihm eigenen Felde. Sobald jedoch an dem gegebenen Grundgebiete bereits überall Besit ergriffen ift, muß ber bei einem Bevölkerung zuwachse sich aufwerfende Ueberschuß an Menschen, salls er nicht in der Ferne neue Site — terra proprisa — gründen will, eigenthumslos wie er ift, sich gegen seine Dienste seinen Unterhalt erwerben. Wie bei den hirten jeder, der nicht vermöge seiner Blutseinheit mit bem Stammvater Theil an bem Gesammteigenthum, ber Beerbe, hat, jum Anechte wird, ebenfo ruft beim Ackerbau bas Eigenthum ben Unterschied zwischen Herr und Diener hervor. Anfänglich zeigt allerdings diese Unterscheidung sich nur von ihrer ökonomisch-socialen Seite; balb aber prägt fie sich auch in Rechtsnormen burch; so daß, wer etwa all sein hab und Gut verspielt, was bei den alten Deutschen häufig vorkam, seine perfonliche Freiheit nur noch einsept, um zu wissen, welchem herrn er verfällt; der Berluft seines Eigenthums weist ihn thatfächlich ohnehin, wenn er fortleben will, Auf einer und berfelben Sufe gliedert in die Reihen der Knechte. sich bemnach die Theilung ber Arbeit auf bem Boben bes Eigen= thumes in der Beise, daß der Besitzer des Gehofdes die mit ihm arbeitenden Leute für ihre Dienste von seiner Ernte ernährt und fleidet. Erweist es fich dann bei größerem Grundbesite vielleicht vortbeilhafter für ben Gigenthumer, ein Stud Landes zu verpachten, jo kann die Berpachtung da, wo noch kein Geldumlauf stattfindet, nur in ber Art vor fich geben, bag er einem Dritten biejenigen

Aecker, die er nicht selber mehr als terra salica, Juland, bebauen will, gegen perfonliche Dienste und Abgaben in Früchten zur zeitmeiligen oder erblichen Benutung als terra tenementalis, tenancy, Utland, überläßt. Ta citue fagt: "Den Dienern ift in Deutschland nicht nach römischem Gebrauche eine besondere Verrichtung im Herrenhause zugewiesen; sondern jeder bat seinen eigenen Wohnsit und ift Gebieter an seinem Beerde. Der Berr legt ibm bloß eine Abgabe von Getreide, Bieb oder Kleidern auf, und bloß in so weit ift ber Diener bemfelben untergeben." Die einmal gefundene wirthschaftliche und gesellschaftliche Abstufung ber Menschen auf ber Unterlage der Aderverpachtung fest sich darauf allmählig vom Bafallen zum Aftervasallen fort, wobei nur diejenigen Arbeiter, die nicht felber Land übernommen haben, auf bem haupthofe wie auf ben Rebenhöfen, als unmittelbar von der Scholle abhängige Tagelöhner verbleiben. Man kann einen berartigen socialen Zustand nach unferem gegenwärtigen Maßstabe menschlicher Verhältniffe unerträglich nennen; allein der einstigen Starrheit des Acerbauthums bot sich gar keine andere Möglichkeit ber Arbeitstheilung: unter Aufrechthaltung des Eigenthums dar. Die eben zergliederte anfängliche Gestaltung ber Frohnden und Canons ist naturgemäß in ihrer Entstehung, so lange die nämlichen ökonomischen Berbältniffe unverändert dauern. Gesellschaftlich und politisch un= natürlich werden diese Einrichtungen erft ba, wo sie gewaltsam einer icon weiter vorgeschrittenen Stufe wirthschaftlicher Entwicklung wieder aufgezwungen werben. Defwegen zeigt benn auch die "feudale Gliederung" fich bei allen Bölfern der ganzen Erde mabrend ber Reit ihres reinen Aderbauthums mehr ober weniger gleich= mäßig.

Mit der gleichen Unabhängigkeit von einander aber, in welcher sich die agrarische Feudalität bei allen Aderbauvölkern von selber einrichtet, hat sich bei ihnen nicht minder ursprünglich — in Japan wie in Niedersachsen, in Mexiko wie in Altrußland — auch die Geschlossenheit der Höse seitender Feldwirthschaft nämlich, wo noch kein Geld umläuft, bleibt der Mensch weit abhängiger von seinem Aderbereich, dem einzig

vorhandenen Rahrungskapitale, als es gegenwärtig ber Fall ift. Er erscheint gewissermaßen noch bloß als ein ökonomisches Anbangsel beffelben; er steht ibm, in wirthschaftlicher Sinsicht, noch nicht mit ber geringften Willensfreiheit gegenüber. Zeigte fich uns nun ichon bei dem Beerdeneigenthume die Nothwendigkeit der Untheilbarkeit, wenn seine Ernährungsfähigkeit nicht verringert werben sollte, fo bildet auch das Sufegebiet in Europa, welches allein mit dem Ineinandergreifen feines in uralter Dreifelderwirthschaft bebauten Kornlandes, den Beiden und dem Balbe seinen Besitzer felbstständig bingustellen vermag, folgerichtig das höbere Ganze, beffen organisch gefügter Individualität die Berson des Gigenthumers sich unterordnen muß. Weil eben die Berftudelung bes Gutes feinem der mehreren Erben eine ökonomische Selbstständigkeit mehr barbieten wurde, barum verbleibt ber hof nur einem Sohne, ju welchem dann die übrigen Geschwister in ein Dienstverhältniß treten. Bei den Franken freilich, die sich im verkehrsbelebten römischen Gallien niederließen, konnte wohl eine gleichheitliche Erbtheilung, wie das bewegliche Eigenthum sie durchweg fennt, nach dem bort vorberrichenden italischen Rechte auch in Bezug auf ben Grundbesit Blat greifen. Wo indessen noch kein Sandel und Bandel sich rührte, und nicht etwa Nomabenstämme sich als Markgenoffen anfiedeln, griff überall in den reinen Aderbauzeiten bas Spftem ber gefcoloffenen Sufe Blat. Und mit der Bulaffung nur eines Erben, fey er nun ber jungste ober ber älteste Sobn, ift auch in ber Che die Stellung des Weibes, der rechtmäßigen alleinigen Gattin, gegeben. Wo hirten sich in Bauern verwandeln, mogen zeitweilig auch in diefer hinficht die Erinnerungen ber vorangegangenen Wirthschaftsstufe fortwalten. So erzählt Tacitus, daß einzelne reichere Bewohner Deutschlands, nicht aus übertriebener Luftgier, sondern des äußeren Ansehens (der Berbindung mit vornehmen Geschlechtern halber), mehrere Frauen nahmen. Allein bei weiter entwideltem Aderbauleben wird die beutige Baarebe alsbald zu einem unumgehbaren gesellschaftlichen Gebote. Es ift daher voll= tommen richtig, "daß die römischen Bischöfe in ihrem Ankampsen gegen die Doppeleben der merovingischen Könige eben so sehr eine

politische Nothwendigkeit als ein driftliches Brincip vertbeidigten." Denn nur die einzige Gattin vermag auf die Dauer bas bei ber Untheilbarkeit des Hofes oder Reiches unveräußerliche Borrecht eines Erben aufrecht zu erhalten. An und für fich ift die Bielweiberei, nach Art ber Weibethiere, ber natürliche Ausgang ber Nomaden in ihren geschlechtlichen Beziehungen. In Bezug auf die Einzelheirath laffen sich nämlich nicht etwa, wie man so bäufig thut, Europäer und Drientalen einander gegenüberstellen, und die Ursachen von der verschiedenen Lebensweise beider aus dem mittleren und beißeren Klima berleiten; es handelt sich vielmehr bei diefer Frage zunächst nur um einen Vergleich zwischen Acerbauern und Die Thatsache, daß Erstere mit ihrer gang anderen Wirthschaft das heutige Staatsgebäude und die Kultur Europas tragen, während alle Staaten Bestasiens bis auf diesen Tag ben unverkennbaren Stempel ihres Ursprunges, bes hirtenthums, aufweisen, rührt davon ber, daß das afiatische Festland wegen seines Mangels an Waldungen und Ueberflusses an Steppen vorzugsweise und dauernd das Romadenleben begünstigte; mahrend Europa frühe seine Bewohner zur Bodenbebauung binlenkte. Erft nachdem sich bie politische Gliederung bes hirtenstammes festzuseben angefangen, tritt, wie oben gezeigt ift, auf ber Grundlage bes Obereigenthums an der Seerde die unseren ausgebildeten fittlichen Empfindungen allein entsprechende Baarebe mehr bervor, welche dann endlich im Aderbauthume ben ausschließlichen Sieg bavonträgt. Das geschlecht= liche Verhältniß bes Mannes zum Beibe, in feiner socialen Natur, läutert sich zu aleichen Schritten mit ber vor sich gebenden Entwidlung ber Gesellschaft. Bleibt ein politischer Organismus an irgend einer Grenze fteben; feben wir z. B. die Mohamedaner, ungeachtet ihrer inzwischen erfolgten Seghaftigkeit, in allen ihren Sitten sich noch immer als die alten Romaden beurkunden; fo findet sich derfelbe Stillftand in der Durchbildung der ebelichen Beziehungen seiner Mitglieder ebenso angezeigt, als bas Insichzerfallen eines Staates allemal auch die Auflöfung ber geschlechtlichen Sittlichkeit nach fich zieht. Bei ben Hirten hatten die Familienbande nur in so fern eine gesellschaftliche Bedeutung, als die baraus

bervorgebende Blutseinheit mit bem Stammvater für ben einzelnen Stammesangehörigen einen ibeellen Antheil an bem Gefammteigen= thume der Heerde und damit eine Unterscheidung von Abeligen und Knechten hervorrief; bei dem Sofespsteme des Acerbauthums bagegen mächst die Familie mit der hufe vollständig zu einer ötonomisch-socialen Gruppe zusammen, indem die übrigen Nachkommen des verstorbenen Eigenthümers ihr Familienverhältniß zu dem Allein= erben auf das Geböfde übertragen. An sich erhalten, wie ermähnt, bie nachgeborenen Söhne und Töchter keinen Theil von der Hufe. Bleiben sie darauf wohnen, so erarbeiten sie, bei bem Mangel von anderweitigen Erwerbsmitteln, sich als Knechte ihren Unterhalt. Aber es steht ihnen beim Tode bes kinderlos verstorbenen ältesten Bruders ihrerseits wieder, in der Reihenfolge, die Möglichkeit bes Erbens zu; als Mitglieder ber Familie besitzen sie in ihrem Anerbenrecht eine Art Miteigenthum an dem Stammgute, weßhalb jeder Einzelne von ihnen mit der Aufzeichnung des Stammbaumes zugleich die Marke bes Hofes und später das Wappen beffelben zur Aufrechthaltung seiner Ansprüche führt. So kommt es, daß das altbeutsche Recht tein wirkliches Privateigenthum im heutigen Sinne des Wortes kennt; da nicht dem einzelnen jedesmaligen Inhaber, sondern der Gesammtheit der Familie mit ihren ftufenweise folgen= ben Anrechten ibeell bas Eigenthum an bem Grunderbe gehört. Der Wille aller Agnaten muß somit eingeholt werden, wenn es gilt, abgefeben von der thatfächlichen Nuniegung des Besiters, über das Gehöfde weiter zu verfügen. Deßhalb wiffen benn auch die alten Deutschen, wie Tacitus berichtet, nichts von Testamenten. Das fahrende Geräthe und felbst das Bieh kann nicht von der Sufe, ju beren Benutung es bient, losgeriffen werben.

Nachdem wir bis dahin die gesellschaftliche Gliederung verfolgt haben, wie sie von der Arbeitstheilung und dem Eigenthume unter den Insassen eines und desselben Gehösdes zuwege gebracht wird, entsteht nun die Frage: auf welche Weise vereinigt sich die Menge der freien Grundbesitzer mit der Reihe ihrer Pächter und Knechte unter einem Oberhaupte, da ja in ihrer Vereinzelung ein Jeder von ihnen als ein kleiner König erscheint? Das einzige, freiwillig

fich ergebende, gefellschaftliche Band aber, welches unter folden Verhältnissen benkbar und geschichtlich nachweisbar ift, besteht in ber für einen größeren Landbezirk gemeinschaftlichen Sandhabung der Civil = und Criminaljustig, wenn wir für den Augenblick die awingende focial-politische Macht bes Krieges bier noch außer Betracht laffen. Nicht zufällig bat sich uns die Kenntniß von den Rustanden der sich bildenden Ackerbaureiche hauptsächlich an die strafrechtlichen Ueberlieferungen der alten Zeiten gelehnt. haltung von Friedensstörungen im täglichen Leben bedingt nämlich unter Menschen, die unverbunden neben einander leben, einen mit Selbstbewußtseyn geschaffenen Vertrag der Einzelnen. Die Gerichts= barkeit über die mehr oder weniger abhängigen hintersaffen fällt naturgemäß den Hofberren ju. Cafar erzählt: "Im Frieden haben die Deutschen keine gemeinsame Beborde; ein jeder große Grundbesitzer spricht unter ben Seinigen Recht." Indessen leitet das feindliche Aufeinanderprallen der großen Grundbesitzer felber, nach und nach, sobald die Gewalten gleich sind, in der resultiren= ben Linie zu einer Rechtsverständigung bin. Der Vertrag ift, wenn auch nicht, wie Rouffeau fälschlich meinte, der Bater der gefellschaftlichen Glieberung, geschweige bes Staates, fo boch jedenfalls ber erste Schöpfer rechtlicher Bestimmungen. Demnach kann bas beginnende Criminalrecht unter ben Grundherren nur in privat= rechtlichen Formen auftreten; und ber gange Kreis ber Betheiligten fist so lange felbst zu Gericht, bis eine überlegene Staatsmacht die Wabrung der Brivat= wie Criminaljustiz ihrerseits in die Hand Damit jedoch in dem ftarren Rustande des Ackerbauthums unter lauter freien Grundeigenthumern, die eine in sich zusammen= bangslose Bauernrepublik bilden, der Keim zu einer wirklich felbst= ständigen Staatsmacht gelegt werde, muß von außen eine gemein= fame Gefahr fie Alle bedroben. Wir haben die Unzulänglichkeit bes Ginzelnen zur bauernben Befriedigung feiner Bedürfnisse die Mutter ber gesellschaftlichen Glieberung genannt: ber Krieg ift ber Urheber ber feubalen Reiche, wie fie aus ber Zusammenfaffung ber feudalen Gehöfde entstehen. Berlangt nämlich die Jagd die Unterordnung ber Jager unter einen Billen, b. h. unter ben Befehl

۲

des tüchtigsten Jägers, so fordert der Angriffstrieg ober die gemein= same Vertheidigung nicht weniger gebieterisch die Herrschaft eines Tacitus unterscheibet baber gang richtig, wenn er es von den Ratten rühmt: "Sie führen wirklich Krieg, indem fie dem Keldheren mehr als dem Beere vertrauen, die andern Stämme ichlagen sich nur." Zunächst wird also wohl personliche Tapferkeit die Anführerschaft über die Gleichen begründen; wie es benn auch in der "Germania" von den Deutschen heißt: "Ihre Fürsten mabten sie unter den großen Grundbesigern, ibre Beerführer bagegen nach ber männlichen Tüchtigkeit berfelben." Naturgemäß fechten die einzelnen hofherren an der Spite ihrer hintersaffen, wenn es au Felde geht; "Familienglieder und sonstige Angehörige bilden ibre Reiterhaufen und Truppenkeile." Allein die in dieser Beise gebildeten kleinen Büge stellen sich bann unter die Leitung bes burch Tapferkeit am meisten bervorragenden Grundbesitzers. Arminius nur als ein durch feine Perfonlichkeit ausgezeichneter "Kürst" unter den übrigen "Kürsten." Wie gering indessen unter solchen Umständen noch bie Macht ber Heerführer bleibt, geht aus dem Berichte von Tacitus hervor. Denn selbst im Kriege "berath= folagen im alten Deutschland die Fürsten bloß über die minder bedeutenden Dinge; die wichtigeren fallen dem Urtheil der Bolks: versammlung anheim, nachdem die Fragen vorher von den Oberbäuptern verhandelt worden sind." Bei zurückgekehrtem Frieden bort diese Herrschaft aber zugleich mit der zwingenden Rothwendigteit völlig wieder auf. Darum gerade wird hermann, trot seiner großen Berdienste im Kampfe gegen die Römer, von feinen eigenen Landsleuten umgebracht, weil er "nach ber Begründung eines dauernden Reiches strebte." Erst nach langjährigen Kriegen vermag sich badurch für den einzelnen Anführer eine auch für den Friedenszustand nachwirkende thatfächliche Ueberlegenheit zu entwickeln, daß er in Folge ber gemachten Eroberungen fein Sondereigen an Grund und Boden namhaft vergrößert und nun eine gahlreichere Schaar von Reifigen zur ernähren im Stande ift. Denn mit bem Land= besitze felber geht fortan die Anführerschaft über ben so verstärkten Truppenkörper auf seinen Sohn über; nicht mehr die persönliche

Tüchtigkeit allein, sondern das hinzutretende Eigenthum bebt den Einzelnen über die Köpfe ber Uebrigen empor. Eben weil der hofherr im Stande ift, mehr Reden zu unterhalten, deswegen befist er mehr Macht. Er ruft die kampfesluftigen Jünglinge, Die nicht Luft haben als Anechte auf bem väterlichen Stammgute ju arbeiten, in sein Gefolge. "Freie Kost, nicht fein aber reichlich, nehmen sie als Sold;" und sie "halten es für schimpflich, den Lebensbedarf mit Schweiß zu erringen, wenn er mit Blut erworben werben kann." Welche Stellung jedoch die eine Gefolgschaft zu ber andern einnimmt, "bangt von ihren Anführern ab." "Unter ben Gefolgsleuten berricht großer Wetteifer, wer bei bem Fürsten ben ersten Rang bat; die Fürsten bagegen wetteifern unter einander, wem die meisten und fräftigsten Mannen geboren." Darin bestebt gerade die erste social = politische Einwirkung, welche Rom auf die inneren Aderbaugegenden Europas ausübte, daß es daselbst durch feine unaufhörlichen Kriege gegen die Barbaren eine militärische Glieberung berfelben auf bem Boden des Grundeigenthums bervor-Durch die Gefolgschaft wird der einzelne Gutsberr zum Kürften, und ber mächtigfte Fürft wird allmählig jum Könige. Thierry bemerkt in feiner Gefchichte ber Eroberung Englands: "Rong, Ronung, Kineg, Konig, King ift vom Worte fen, kennen, fonnen abgeleitet, ber am meisten weiß und fann; ber Erste unter den Anführern bieß zuweilen Kongakong, König der Könige." Wir bezwecken hier natürlicherweise nicht, den eben hervorgehobenen focial-politischen Vorgang mabrend des beginnenden Mittelalters bei den einzelnen Bölkern unseres Erdtheils geschichtlich näher zu ver-Bei ben Saliern fand, nach Bait, "die Bereinigung unter einem Könige zuerst statt, als Chlojo um die Mitte bes fünften Jahrhunderts zu weiteren Eroberungen auszog, welche zu einem ungludlichen Rampfe mit bem Römer Astius führten, ibn aber zulett zu bem herrn von Cambrai und bes Landstriches bis zur Somme machten." Sehr langsam bilbete sich bei ben verschiebenen Stämmen diese politische Gestaltung aus: Der genannte Rechtshistoriker weist ferner barauf bin: "Wenn in dem ersten Jahrhunderte unferer Zeitrechnung Bibilius ben hermunduren als

König gebot, im sechsten Hermanfred ihren Nachkommen, ben Thüringern, so liegen lange Zeiten, ungeheure Beränderungen ber ganzen deutschen Welt dazwischen; und doch ist kaum Anlaß, das Recht des Einen und des Andern für wesentlich verschieden zu halten." Denn in den wirthschaftlich=gesellschaftlichen Zuständen selber hatte sich inzwischen wenig oder nichts geändert. Ja, sogar die und da zeigte es sich noch, daß in der Menge das Bewußtseyn der ehemaligen gleichen Berechtigung der freien Mannen mit dem Heersührer sortlebt. Als Chlodewech nach dem Siege über Spazius ein silbernes Sesäß für den Sprengel des Bischofs Remigius zu Rheims von der zu vertheilenden Beute für sich vorab nehmen wollte, zertrümmerte einer seiner Gesolzsleute den Kelch mit den Worten: Richts über dein Loos! Für welches Festhalten an den Ueberlieserungen der Vergangenheit der König ihn dann freilich bei der ersten Gelegenheit eigenhändig niederstieß.

Untersuchen wir jedoch, in welcher Art der mächtigste Gefolgsführer allmählig seine Herrschaft dauernd begründet, so bietet dafür Scandinavien eine geschichtlich bekannte Thatsache bar, die früher oder später mohl so ziemlich überall in dem feudalen Europa aufgetreten febn mag. Harald Haarfagr verlangt nämlich von ben freien Grundberren, ben Obalbunden, daß sie ihm das Obereigen= thum über ihre Guter einraumen follen. Wie der einzelne Gutsbesitzer sich zu seinen hintersassen in der Theilung der Arbeit und der Abstufung der Pachtungen verhält; so will jett der "König" der Lehnsberr der Gutsbefiger werden. Das auf dem einzelnen Sofe geltende Recht ber öfonomisch = socialen Schichtung wird aum Rufter des beginnenden Bolksrechtes genommen. Allerdings beurfundet sich in diesem Vorgange die offene Gewalt des Stärkeren; foll indessen unter einer Menge von bis dabin unabhängigen Acterbauern, die noch nichts vom Staate und seinen Bedingungen wissen, eine weiter greifende sociale Gliederung entstehen, so ist dafür kein anderer Weg benkbar. Wir wiederholen bier den oben ausge= sprochenen Sat: der Krieg ist der Schöpfer des Reiches. sönliche Machtfülle bes Königs bilbet zunächst die politische Einheit ber feubalen Gefellschaft. Derfelbe vereinigt jedoch in dem natür=

lichen Entwickelungsgange ber argarisch-gesellschaftlichen Berhältniffe nicht etwa selbstbewußt, wie die römischen Raifer, verschiebene, icon bestebende öffentliche Rechte in sich; er wird nicht, wie bei ben Juden, nach bem Muster ber umwohnenden Bölfer gewählt, um ben Staat aufammenzuhalten, nachbem in Palästina ber Aderbau die bisherige nomabisch-theokratische Verfassung aufgelöst batte : sondern als mächtiger Gefolgsberr geht er mit der Ausbreitung seines wirklichen Eigenthums oder seines Obereigenthums vorwärts, indem sich dadurch zugleich der Kreis der von ihm abhängigen Landbauern vergrößert. Erst später verband sich mit diefen that: fäcklichen Zuftänden die byzantinisch römische Rechtsanschauung. welcher zufolge ber König, eben weil er König ift, als ber Eigen= thumer bes ganzen Reichsgebiets angesehen wird. Sind aber bie freien Odalbunden nunmehr Lehnsleute des Königs geworden, fo untersteben sie auch seiner Gerichtsbarkeit, gleich wie der Hofberr über seine Hofgenossen Recht spricht; zahlen fortan an ibn Abgaben und leiften ihm Dienste, als ob sie Aeder von ihm in Bacht batten.

Bächst jedoch die Königemacht an der Gefolgschaft empor, und findet sie ihren Halt nur in der Schaar der erwähnten Reisigen, dann kann es nicht ausbleiben, daß ber König auch wiederum von denselben vielfach abhängig bleibt. Sie fordern ja ihrerfeits für ihre geleifteten friegerischen Dienste ihren Lohn, ber nur in ber Belehnung mit Land und Leuten bestehen fann. Im Besit aber von Grund und Boden werden fie zu natürlichen Gegnern ber königlichen Gewalt. Und wenn der König Beamte zur Bollstredung seines Willens in weiterer Ferne anzustellen genöthigt ift, muß er ihnen gleichfalls von feinem "Boclande" am Orte ihrer Wirksamkeit Lehne verleiben. Das einzige Band also, welches im Frieden ein feudales Acerbaureich zusammenbalt, besteht in der persönlichen Treue ber Lehnsleute für den König; die Treue soll bem natürlichen Zuge bes Ackerbauthums, welcher stets auf bie Bildung kleiner felbstständigen Landguter gerichtet ift, entgegenarbeiten. Darum spielt das hommagium und die Kelonie im Mittelalter eine so gewichtige Rolle; innerhalb beiber Bole bewegt sich Jahrhunderte lang jeder politische Conflict. Das ethische Moment

ς.

ber Dankbarkeit ist jedoch auf die Dauer nicht im Stande, die ihm zuwiderlaufenden individuellen Interessen zu überwinden. — "Das Ansehen des Königs bei seinen Leuten zerfiel," sagt Spitt= ler (Geschichte ber Europäischen Staaten), "wenn er Richts mehr zu geben hatte. Das große Domänengut verschwand ganz; Schaaren von roben Kriegern, Die sich in die schönften Stude beffelben getheilt hatten, und den langsamen Gewinn ber erhaltenen und steigenden Landescultur nicht zu schäten wußten, griffen rings um sich her mit aller der Eigenmacht zu, die jetzt erst durch den erb: lichen Gewinn, den jede Usurpation versprach, recht gereizt und durch keine kraftvolle bochste Macht im Staate gehemmt wurde." In diesen Worten liegt das Wesen der mittelalterlichen Reichsgeschichte ausgesprochen. Erst die beginnende festere Fügung der beutigen Staaten bringt barin eine Wandelung hervor. Deswegen ift benn auch während jener Zeit das Bestreben der Könige stets darauf gerichtet, so oft sich ihnen Gelegenheit dazu darbietet, ihrer Botmäßigkeit die mächtigen Basallen aufs neue zu unterwerfen. Denn außer der Lebnstreue bleibt immer nur noch die kriegerische Gewalt des Stärkeren die Kette, welche die Ackerbaufürsten unter sich zusammenhält. Stammes = oder blutseinheitliche Beziehungen kommen dabei für die feudale Glieberung gar nicht in Betracht. Roch find Bolf und heer — aber nicht icon Bolf und Stamm, oder gar Stamm und Land — gleichbedeutend. Eben so wenig vermögen bereits auf diefer Stufe der social-politischen Entwidelung die verschiedenen Sprachgebiete auf die Raumgrenzen ber beginnenden staatlichen Gestaltungen bedingend einzuwirken. So weit die persönliche Machtfülle des Königs reicht, so weit behnt sich thatsächlich sein Reich aus. Dagegen haben wir nunmehr darzulegen, in welcher Beife die feudale Seerverfassung, verbunden mit den in ber Reit wirksamen ökonomischen Momenten, auch nothwendig die bekannte focial-politische Abstufung ber Ackerbauer im Reiche nach sich zieben muß; ber Ursprung bes Abels und seine Unterscheibung von dem niederen Bauernstande wurzelt einzig darin, daß während des ungebrochenen Aderbauthums allein die wirthschaftliche Selbst-Kändigkeit dem Einzelnen staatliche Rechte zu verleihen und zu

bewahren vermag. Nur unter Festhaltung der eben angedenteten Gesichtspunkte läßt sich die berühmte Frage befriedigend beantworten, welche zuerst der Franziskanermönch John Ball in den englischen Bauernkriegen am Schlusse des vierzehnten Jahrhunderts mit den Worten auswarf:

"Als Abam hadte, Eva spann, Wer war benn ba ein Ebelmann?"

Sat uns die bisherige Untersuchung gezeigt, daß die perfonliche Machtfulle des Rönigs die bewegende Kraft für die politische Gliederung in einem Aderbaureiche bildet, so ift es eben so bentfolgerichtig, als geschichtlich unbezweifelbar, daß nun auch die Krone die politische Abstufung der Menschen unter einander hervorruft. So lang in einem Lande noch keine festen Anfate zu einer staat= lichen Gestaltung berausgetreten find, kann nur aus dem Unterschiebe von Eigenthum und perfonlicher Befähigung ber Ginzelnen ein Stand von Bornehmen entstehen, welchen man den gesell= schaftlichen Abel nennen bürfte. Die römische Nobilitas, im alten Gallien die "Ritter und Druiden" find reiche und demnach social dominirende Männer. Wenn jedoch innerhalb eines politi= schen Verbandes eine berartige perfönliche Machtbefähigung besondere politische Rechte erhält, weil sie entsprechenden politischen Pflichten genügt, und nun diese auf dem hervorragenden Gigenthum fußende Stellung mit dem Eigenthume selber vom Bater auf den Sohn weiter erbt, wandelt sich ber gesellschaftliche Abel in einen politi= In den uralten beutschen Gemeindeverfaffungen, schen Abel um. wie sie sich nach erfolgter Sekbaftigkeit aus bem Nomadenthum als Markgenoffenschaften einrichten, ziehen beghalb bie einigen Gefchlech= tern eingeräumten Vorrechte bereits die Ausbildung eines politischen Abels nach sich, ber aufs neue verschwinden muß, wenn jene Berbände durch das System der Einzelhöfe verdrängt werden. Darum gibt es benn später bei ben Franken wieder keinen Abel, ihre politische Gliederung ist loser als die der Markgenossen; und das salische Geset wendet den Ersten des Bolkes keine weiteren Berechtigungen zu, Dagegen fucht alsbalb ber fester wurzelnbe Rönig feine Getreuen, welche bie Pfeiler feiner Gewalt ausmachen, burch

ein boberes Wärgeld mehr als die übrigen Unterthanen zu schützen. Es ift gang richtig, daß die Grafen und Bergoge von den Merovingern stellenweise gerade aus dem besitzlosen Stande der Unfreien genommen worden sind. Ja, noch Karl, ber Große, rechnet im Jahre 800 in einem an feinen Sohn Bipin gerichteten Briefe bie Berzöge und Centgrafen sammt ben Kalknern und Jägern zu seinen Ministerialen. Wird überhaupt die innere Ginrichtung des Ginzelhofes das Borbild der Reichsverwaltung, nachdem der König sich das Obereigenthum über das gefammte Reichsland zugefprochen bat: bann muffen die gewichtigeren Diener des königlichen Gebofdes, ber Sausmeier, ber Seneichall (Altfnecht), ber Marschall (Pferbeknecht), ber Truchses, ber Comes (Begleiter) auch zu ben ersten Beamten bes Reiches werben. An und für sich betrachtet sind freilich bie eben bezeichneten Stellen keinesweges erblich. Da jedoch der König seine bevorzugten Leute zu ihrem Unterhalte mit Land zu belehnen batte, und bemnach jedem Posten ein bestimmtes Nahrungsgebiet zugewiesen wurde; so ging die aus Pflicht und Recht zusammen= gewachsene Würde, als an dem Gute haftend, bald erblich vom Bater auf den Sohn über. Selbstverständlich bleibt außerdem die Möglichkeit offen, daß ber König einen reichen freien Grundherrn au feinem Reichsbeamten ernennt. Und in den Uebergangszeiten, ebe die Oberlehnsberrlichkeit der Könige sich vollständig durchgear= beitet hat, unterscheidet die Rechtsgeschichte auch wirklich noch zwischen Cbelberzog und Dienstherzog, Sbelgraf und Dienstgraf, wie zwischen Erbgut (Allod) und Königsgut. Allein für die Ausbildung des Abels felber ift diese Unterscheidung gleichgültig; berselbe beruht an fich einzig auf der politischen Anerkennung einer erblich geworbenen focial=ftaatlichen Stellung, einerlei, woher diefelbe für ben Einzelnen rührt. Sett sich aber bas mittelalterliche Reichsgefüge aus der Berschmelzung der Arbeits = und Gigenthumstheilung im Aderbau, verbunden mit den social politischen Einwirkungen des Rrieges, zusammen, dann muß neben ber Berwaltungsverfassung des großen Reichshofes die Heerverfaffung des Bolkes ebenfalls eine politische Abstufung ber Reichsunterthanen nach sich zieben, weil sie thatsächlich nicht minder ber vorhandenen gefellschaftlichen

Gliederung unterworfen bleibt. Am deutlichsten zeigt sich dieser Borgang, wenn wir es etwas näber verfolgen, in welcher Beife Rarl, der Große, den alten Beerbann neu einrichtet. 3m Ganzen genommen, war damals noch immer, wie wir oben sagten, Bolk Der König also, um seine Mannen und Heer gleichbedeutend. überseben und eintheilen zu können, mußte sich junachst ein Berzeichniß derselben, ein capitum registrum, ein Kataster, ansertigen lassen. Da jedoch die Krieger selber sich im Feldzuge zu er= nähren hatten, so umfaßte jene Lifte zugleich die Größe ihres Besigthums, von welchem sie lebten, d. h. das Heergewedde, von dem sie sich stellten. Drei bis vier Hufen Landes war der Maakstab eines vollen, während der drei ersten Monate auf eigene Rosten zu unterhaltenden Mannes; von den ärmeren mußten so viele zu= fammentreten, daß ihr Gefammtbesit biefem Flächenraum gleich= Der Eigenthümer von zwölf Sofen hatte sich einen Harnisch zu halten und in demfelben bei dem allgemeinen Aufgebote zu er= scheinen, sobald er nicht seines Gutes verluftig geben wollte. dagegen wegen Alters, Krankheit oder in späteren Zeiten wegen geiftlichen Standes dem Heerbanne nicht in Berson zu folgen vermochte, zahlte wenigstens seine hecrsteuer, die sogenannten hoftendienste, wobei einer jeden Kirche ein hof steuerfrei blieb. Durch biefe ganze Einrichtung erhielten bemnach alle Guter im Reiche, sie mochten ursprünglich Allode oder Beneficien senn, den Charafter von Leben, die darauf rubende Reichskriegslast mußte ihrerseits die natürliche Gebundenbeit der Höfe nur noch mehr befestigen. ferner schloß sie die Bevölkerungsschichte ber Eigenthumslosen von ber im heerbanne liegenden Reichsmitgliebschaft völlig aus. Die wirthschaftliche Unselhstftändigkeit, welche in erster Linie rechtlich zur Hörigkeit führte, verfällt somit jest auch der politischen Unfreiheit.

Ein weiterer Schritt bes Königs in der Wiederherstellung des Heerbanns bestand dann darin, daß er eine bestimmte Schaar von Reisigen unter einem Hauptmann und eine bestimmte Menge also gebildeter Fähnlein, Banner, auch Heerzöpfe genannt, unter einem Herzoge zusammensaßte. Es soll hier nicht näher untersucht wers den, ob er selbst dabei das durch die Geistlichen ihm übermittelte

Borbild ber ebemaligen römischen Geereseinrichtung im Auge batte. oder ob vielleicht gar schon seit mehreren Rabrhunderten die Eintheilung der Legionen von ihren nordischen Feinden bei dem früberen Heerbanne nachgeahmt worden war. Tacitus bekannte Beschreibung der uralten deutschen Beeresgliederung: "Jeder Gauliefert hundert Mann, wovon sie unter sich den Namen führen, fo daß, was anfänglich bloß Zahl bedeutet, fpater auszeichnende Benennung ift," zeigt uns nur, wie felbft in ben frühesten Zeiten ber binneneuropäischen Geschichte die militärische Berfassung überhaupt eine ordnende Macht in den embryonisch sich ansetzenden politischen Bilbungen ausübt. Er flart es jedoch nicht auf, in wie weit bei diesen Fähnlein von hundert Mann das römische Centurionenspstem nachgebildet worden ift. Da wir indessen wiffen, daß zu Rarls, des Großen, Regierung die alten Gefchlechtsverfaffungen der hundertschaften im Allgemeinen längst durch die fendale Abstufung des überwiegenden Sondereigens zersett waren, obschon sie noch stellenweise bestanden haben mögen; so hat der von ihm eingesette Hauptmann, Hundafath, Centurio, wohl ebenso nur den altherkömmlichen Ramen mit dem ehemaligen Kriegsvorsteher der Centenen gemein, als der Herzog (dux) der Karolinger gleichfalls auf einer politischen Reubildung des einstigen natur= gemäßen Anführerthums fußte. Allerdings bat diese militärische Eintheilung ber Unterthanen ihrer Anlage nach nichts mit bem Lande als foldem und seiner agrarischen Gefellschaftsgliederung zu thun; fie richtet fich, wie im romischen ober unserem heutigen Staatsleben, junachst rein an die Menschen felbst. Allein - und das muß man von vorneberein mit berückfichtigen - ber einzig von seinem Acker lebende Mensch war damals noch weit mehr als gegenwärtig mit seinen Kelbern zusammengewachsen. Der Beerbann mußte sich beghalb nicht nur thatfächlich wieder an die feubalen Glieberungen lehnen; sondern die Hauptmannschaft, das: Herzogthum begriff bemnach mit der Anzahl von Köpfen auch ihr Besitthum unter sich, seine Grenzen waren zugleich örtlich burch die Lage der Hufen gegeben, von denen fich die einzelnen Mannen zum Heerbann stellen mußten — die Amtsbezirke der Heerführer

wurden thatsächlich Landgruppen ... Provinzen, seine Bewohner fünstliche, b. h. auf politischem Wege gebilbete Stämme. es konnte nicht ausbleiben, daß auf die Länge die Hauptmanuschaft wie das Herzogamt in den Bezirken erblich ward; wenn auch anfangs jedes Jahr neu dazu gewählt wurde. Lehnten sich doch beide Würden nicht so sehr an die Verfönlichkeit, als an die größeren Güter, von benen die Hauptleute und Berzöge lebten. lichen Wahlen schliefen nämlich nach und nach ein. So wudds benn der Herzog allmählig mit dem Herrscher über seinen Bezirk zusammen, indem er seinem Sofe die Kriegslaften fortan zahlen ließ, die er ursprünglich nur für das Reichsbeer erhoben hatte, und baburch eine Art Oberlehnsberrlichkeit über bie Guter feiner Mannen sich aneignete. Die Karolingischen Herzöge haben zwar dieses Riel vor dem elften Jahrhunderte nicht vollständig erreicht. Noch unter Beinrich III. hieß es wenigstens in ber Benennung nicht Bernhard, Herzog von Sachsen, sondern bloß: dux Bernhardus; das Amtsbereich des Herzogs ist noch nicht zum Herzogthum geworden. Ja, fraftige Herrscher, wie Otto und Beinrich, sprachen es sogar mit bestimmten Worten aus: "Die Würde ber Herzöge und Grafen fen teineswegs erblich, sondern den Königen stehe deren An- und Absehung durchaus frei." Schwäbische Abelige fonnten baber auch Berzöge in Sachsen, und sächsische ebenfalls Berzöge in Babern werden. Aber vor der Karolingischen Zeit waren boch bie sogenannten National- (Stammes-) Berzoge, beren Unabhängigkeit dann Karl, ber Große, zerbrach, Tafilo von Bayern, und wie sie sonst beißen, in derfelben angedeuteten Beise entstanden. Die Berbindung der Menschen unter sich, die man in der Geschichte mit bem Ausdrude Stamm bezeichnet, ift nämlich in ben feltenften Fällen eine urfprünglich vorhandene Zusammenhörigkeit ber Einzelnen, bervorgegangen aus der Abstammung von einem und bemfelben Ahnberrn, auf beren Basis und innerhalb beren Grenzen dann, wie man so anzunehmen scheint, die Menge ber Mitglieber selbstbewußt sich eine mehr ober weniger willfürliche gesellschaftliche Ordnung einrichtet. Die Blutsverwandtschaft tritt, wie wir gefeben haben, nur unter ben hirten mit einer focial : politischen Bedeutung

bervor, und nur bei ihnen bezeichnet das Wort Stamm die Maffe ber baum : und zweigartig aus einer Burzel emporgewachsenen und bei einander wohnenden Renschen. Das Aderbauthum auf ber weiten Kläche dagegen löst einen folden, aus dem Romadenthum berrührenden Geschlechtsverband durch die Reubildung vieler einzelnen unabhängigen Gehöfbe allmählig aber sicher auf. Die Frage nach bem Urfprunge bes agricolen Stammes erheischt baber auch eine ganz andere Antwort: "Denken wir uns nun," fagt ber Geolog Bernhard Cotta (Deutschlands Boben), "gleichartige Bevölkerungs= elemente gleichartig über ein geognöstisch sehr mannigfaltiges Land ausgebreitet; so wird es ber Boben seyn, welcher neben andern Einflüssen nach und nach Ungleichheiten in ber Bevölkerung, sowohl in ihrer Natur als in ihrer Dichtigkeit, bervorbringt. Denken wir uns aber einen kleinen Stamm irgendwo eingewandert (Nomaden in der Ucbergangszeit zum Aderbauthum) und festgesett, so wird er sich ben gegebenen Berhältniffen anschmiegen, feine Sitten und Industrie ihnen anschmiegend entwickeln, und wenn er sich nun mehr und mehr ausbreitet; so wird das vorzugsweise nach den Richtungen bin geschehen, wo die gewohnten durch viele Generationen hindurch vertraut gewordenen Bobenverhältniffe am ähnlichsten Auf diese Beife entstanden befondere Bolksstämme fich vorfinden. in gewissen natürlichen Abgrenzungen, und von diesen einfachen Normen erfolgten nur Ausnahmen durch äußeren oder inneren Drang." Der Raturforscher vergift bei seiner geistreichen Ent= wickelung jedoch, daß zu den in der Außenwelt liegenden Ginfluffen, benen zufolge ein in Körperbau, Dialekt, Sitten und Lebensweise gleichartiger Menschenschlag sich ausbildet, noch gesellschaftliche Momente treten muffen, welche jener Schaar erft bas Bewußtfenn ihrer Rusammenbörigkeit verleiben. Hat sich uns nun aber gezeigt, daß ber Krieg querft die einzelnen Manner sich aufammenschließen macht; so dürfen wir die eben erwähnten gefell= icaftliden Momente, welche ju ber Stammesbildung beim Beginn bes Ackerbauthums mitwirken, gewiß auch in den ältesten Seeresverfassungen auffuchen. Sogar Tacitus enthält in ber früher angeführten Stelle: "Jeder Gau liefert hundert Mann, wovon fie

1

unter fich ben Namen führen; fo baß, was anfänglich nur Rabl bebentet, jest auszeichnenbe Benonnung ift." eine babin einschlagende Andeutung. Doch zeigt er zugleich, wie neben diefer funftlichen Glieberung die blutseinheitlichen Begiebungen des vorangegangenen Hirtenthums damals noch ihre volle Macht bei ben alten Deutschen ausüben, indem "Kamilienglieder und Verwandte ihre Reiterhaufen und Truppenkeile bilden;" fo daß jene künstlich gegebene Eintheilung noch vielfach durch ben natürlichen Zustand der Verhältnisse durchbrochen sebn mußte. In ber barauf folgenden Beriode ber europäischen Entwickelung baben die durch die Uebermacht eines Kürsten entstebenden oberber :lichen Landesbegirte die Grenzen ihrer Ausbreitung gewiß vielfach mit durch jene von dem Geognosten bervorgehobenen äußeren Momente empfangen; obschon das Hauptbindemittel dieser größeren gesellschaftlichen Gruppen in ber Gefolgschaft bestand, burch deren hände allein der Kürst in weiteren Kreisen zu regieren vermochte. Und als gar unter der Herrschaft der Merovinger der Beerbann fich in roben Bugen einrichtete, fonnte baber ber einzelne Herzog schon vollends mit seinen durch örtliche und klimatische Einflüsse gleichartig gewordenen und unter seiner Kahne zusammengehaltenen Mannen als Stammesfürft im Laufe ber Zeiten Mit ben natürlichen Ginfluffen bei ber Stammesverwachsen. bildung hatten die politischen fich bereits verschmolzen. über biefe Zeiten waren ja bis zur Regierung Karls, bes Großen, breihundert Jahre bingegangen! Es hatten fich inzwischen bie Ramen ber Bollerichaften, ben vor fich gebenben Stammesbildungen entfprechend, völlig geandert. Und wenn auch bieser König burch seine großartige Anordnung von fast ganz Europa jenen stillen Bildungsgang unterbrach, indem er die unabbängigen, vor ihm gewordenen sogenannten Nationalberzöge besei= tigte; fo folugen feine Dienstherzoge unter feinen fcwachen Nachfolgern — Heinrich der Bogler unter Konrad I. — wieder benfelben Weg ein: - bie Stammesbilbung, obicon mit anbern Bestandtheilen und vielleicht innerbalb, anderer örtlichen Abmarkungen, beginnt von Neuem! Urfprünglich trafen 3. B.

in der oberen Rheinebene zwischen der Hardt und dem Odenwalde Alemannen und Franken in ihren Seereszügen zusammen: später entwickelte fich bort in ben Grenzen bes Palatinats ber fpecififche Pfälgerschlag; und jest seben wir in ber Ausbehnung bes babifchen Mittelrheinfreises unter ber aus Pfalzern und Schwaben qufammengefetten Bevölkerung wenigstens einen neuen Difcbialett fich bilden, deffen Berbreitung mit bem Regierungsbezirke gufam= menfällt. Hoffentlich werben biefe Anbeutungen bem Lefer genügt baben, um es zu verstehen, wie einmal hand in hand mit ber Erblichkeit ber Berzogsmacht eine Ausbildung ber früheren Stam= mesansätze vor sich geben muß; da die Herzoge gar zu gerne ihre, bem König abgerungene, Sondermacht auf das geschichtlich geworbene Sonderleben ihrer Unterthanen zu stüten suchen. tens läßt aus benselben gesellschaftlichen Ursachen ber Wechsel in ben Ramen der Bölkerschaften auf der bistorischen Karte von Deutsch= land leicht die schichtweise über einander gelagerten Reichseintheilungen ber verschiedenen Raifer verfolgen, indem die in einem neuen Bergogthume etwa gemisch ten früheren Stammesanfage, sobald nur die Dertlichkeit unterftugend einwirkt, sich auch ju einem neuen einheitlichen Stamm umbildeten. - kommen bei der Darlegung der Nationalitätsentwide= lung auf biefen Sat gurud.

Reben der für sich bestehenden Heeresgliederung spannte dann der Kaiser über sein weites Gelände mit seinen Grasen, Boigten und Schulzen die Gerichtsverfassung und das Verwaltungswesen des Reiches aus. Die Linien beider Organisationen liefen neben und durch einander hin.

Das Wort Graf (lateinisch: graphiarius, angelsächsisch: geresa, neufranzösisch: groffier) bedeutet ja ursprünglich nichts als: Schreiber und nimmt erst als der von dem Herrn zu gewissen Diensten angestellte Schreiber dann die weitere Bedeutung des Beamten in sich auf; wie noch heutzutage die Bezeichnungen Holzgraf für: Waldhüter, Nedargraf für: Flußzollerheber auf dem Nedar — sehr untergeordnete Posten — vortommen. Aber als königlicher Schreiber zugleich mit dem Richteramte betraut

und außerbem als Verwalter ber foniglichen Birthschaftsfachen, mußte ber Graf mit ber Ausbildung des Reichslebens nothwendiger: weise in gleichem Schritte an Macht und Anseben steigen. Rechtsgeschichte mag es indeffen barthun, wie fich im Laufe ber Zeit die durch die Grafen ausgeübte richterliche Gewalt des Mit ber wachsenden Macht berselben mußte Rönias entwickelte. wohl die Befugniß des Kamilienvaters über feine Kinder, wie überhaupt die Bedeutung der Blutsverwandtschaft im bürgerlichen und peinlichen Rechte ebenso abnehmen, als sich ber einzelne Grundberr nach und nach genöthigt fab, in gleicher Weise wie die Schöffenverbande, die bisber geübte Gerichtsbarkeit bem herrn des gesammten Landes ju überlaffen. So lange aber biefe allmählige Entäußerung versönlicher Befugniffe an die in dem Könige liegende Reichseinheit nicht vollzogen, b. h. ber Königsfrieden noch nicht ber allein geltende ift, bezahlt in den Uebergangszeiten g. B. ein Morder bas verschuldete Bärgeld in breifacher Beise: an die Familie, an ben Grundherrn und an den König; wie denn auch die drei Bezeichnungen diefer Abstufungen: Bärgeld, Frieden und Bann für baffelbe vorkommen. Der privatrechtliche Ausgang bes Criminalrechts wirkt noch nach. Daher bildet benn auch ber Graf ober sein Stellvertreter, ber Bogt, Jahrhunderte lang ben Borfipenben . bes Schöffengerichts, bis ber siegreiche Absolutismus endlich allein ber Staatsgewalt, mit Umgebung ber Geschworenen aus bem Bolte. bie Gerichtsbarkeit zuweist. Seben wir indessen von den richterlichen Funktionen bes Grafenthums ab, und bemerken wir bloß im Borübergeben, daß auch sie, wie die hauptleute und Berzöge, nur burch Leben ernährt werden konnten, also febr balb ihre Burben erblich machten; fo bleibt uns noch übrig, mit ber Betrachtung ihrer Berwaltungsthätigkeit jugleich einen Blid auf bas Steuerwefen in ben agrarischen Zeiten bes Reiches zu werfen.

Die ursprünglichen Gesellschaftszustände des Aderbauthums wissen nichts von regelmäßigen oder zeitweiligen Abgaben der Einzelnen zur Bestreitung von gemeinschaftlichen Auswänden. Es gibt ja noch nirgends eine gemeinsame Gliederung. Höchstens daß die den Göttern dargebrachten Opfer in den Händen der Priester oder

Briesterinnen zu Ameden verbraucht werden, welche über den eingelnen Lebenstreis der getrennten Gebofde bingusgeben. Und felbst die beginnende Königsmacht fieht sich lange Zeit in wirthschaftlicher hinsicht einzig auf das königliche Sondereigen hingewiesen, von beffen Erträgniffen ber Fürst mit feinem Gefolge lebte. benjenigen Gegenden Mitteleuropas, welche von den Römern ber bas Steuerwesen ber Geldwirthschaft seit Jahrhunderten kannten, mochte es den neuen Herrschern leichter werden, das gewohnte Auflagespstem beizubehalten, wie benn ja Chlodewech auch über bie römischen Provinzialen in römischer Weise fortregierte. 2800 jedoch früher die Römer nicht hingebrungen waren und außerdem noch bie ungebrochene Naturalwirthschaft bestand, mußten nicht nur bie Menschen erst nach und nach barauf hingeführt werben, daß sie Abgaben bezahlten; sondern die Erhebung berselben war auch, weil sie in Naturalien geleistet wurden, eine andere als in Gallien und Spanien. Schon unter ber Römerberrschaft batten die besiegten Friesen, aus Mangel an Geld, gegerbte Rinderfelle als Tribut zu liefern gehabt; da waren benn vollends nach der Bölferwanderung in Deutschland wohl nur Abgaben in Waaren möglich. Sält man es aber bei sich fest, daß der freie Eigenthümer eines Gehöfdes anfänglich vollständig sein eigener herr ift, ber wohl feinerfeits seinen Anechten Land gegen Frohnden und Erntezehnten überläßt; so wird man es verstehen, wie der Grundholde junächst einen "Schimpf und eine Urkunde bes Dienstes" barin erblicken konnte, daß er von seiner Berfon ober seinem Eigenthume an ben König Steuern abzuführen genöthigt werden follte. Nur zu einem fogenannten freiwilligen Beitrage mochten sich die Freien, im Falle ber Noth, zur Dedung von Kriegskoften etwa berbeilaffen. Gemeinden ift es Sitte," fagt Tacitus, "freiwillig und Jeder für fich, ben Kürsten Bieh ober Getreide zu geben, welches, als Ehren= geschent angenommen, gur Bestreitung ber Bedürfnisse bient." Erft die vollendete Durchführung des Königsfriedens und des Heerbanns war im Stande, eine Wandelung in dieser Lage ber Dinge que Denn fortan wurde von dem Friedensstörer wege zu bringen. dem Könige oder seinem richtenden Grafen der Bann bezahlt, der

ebemals als Wärgelb bloß bem Beschäbigten, seiner Kamilie ober seinem Grundherrn zufiel; und außerdem gewährten die Strafacter für verfäumte Rriegspflichten bem toniglichen Rriegsberrn nicht minder ein beträchtliches Gintommen. Der Beerbann umfafte nam: lich, abgeseben von der erwähnten Eintbeilung ber Mannen und ibrer Sufen, junadft auch bie festgefetten Suhnungssummen für bie Vernachlässigung bes Dienstes. Ursprünglich bestand eine jedes: malige Buße in 60 Schillingen (1 Schilling = 12 Silberpfenni: gen, 1 Silberpfennig = 15 Stud zweipfundige Roggenbrobe; 2 Schillinge = einer Ruh im Werthe), wovon ein Drittel bem Grafen als Grafenschat zufiel. Später, als sich biefe Strafe zu hoch erwies, verordnete ein Capitulare, daß von 6 Bfund Vermogen: 3 Pfund, von 3 Pfund: 11/2 Pfund, von 2 Pfund: 10 Schillinge und endlich von 1 Pfund: 5 Schillinge gegeben werben follten. Zweitens aber waren in die Heerbannrolle die von bem Einzelnen gur Unterhaltung bes heeres im Frühlinge und Berbste beizuschaffenden Rai = und Berbstbeede eingetragen, welche in ihrem Ausgange allerbings die Perfon als folde trafen und zu bem eigenen Unterhalte ber Mannen mahrend ber Uebungszeit bienten, die jedoch bald genug als Grundsteuer, zugleich mit dem Ariegsbienste, sich auf die hufe legten, von welcher sie geleistet wurden. Rur wo diese Kriegsabgabe, aus Mangel an Grund und Boben, an der Person (tributarius) haften blieb, wurde fie in der Folge auf bem Lande wie in den Städten zur Ropffteuer. Bipin, Rarls Bater, batten, wie Gfrorer bemerkt, die taiferlichen Rammergüter, ober die Zinsbauern der Krone, bloß Früchte des Bobens ober bes Stalls, als Getreibe, Wein, Banf, Flachs, Baute, Schlachtvieh, Geflügel, Gier geliefert. Rarl, ber Große, beftimmte bann, daß die Balfte ber schuldigen Abgaben in baarem Gelbe geleistet werben folle; aber biese kaiserliche Berordnung ließ sich in ben Zeiten bes reinen Aderbauthums nicht burchführen. Otto I. war wieber völlig auf die Raturalverpflegung angewiesen. Er bezog im Jahre 968 täglich: 1000 Schweine und Schafe, 10 Fuhren Wein, 10 Fuhren Bier, 1000 Malter Korn, 8 Ochsen und eine Maffe Geflügel, Fische, Gier, Gemüse u. f. w. Abgerechnet ward

bei der Zahlung der Auslagen auf Seiten der Empfänger durch Einschnitte in ein Kerbholz, woher die Bezeichnung in eine, eise oder taille (für Steuer) stammt. Accise, d. h. adeise, ist die nachber zur Zise hinzutretende Berzehrungssteuer im städtischen Weichbilde. Das Wort Steuer erscheint zuerst 889 in einer Urkunde König Arnulf's. Die Abgaben vom Lehnslande heißen im Domesdey-book: Gavel, Gasol, Gable, Gablum, vollständig: Landgable, in welchen Bezeichnungen sich wohl unser deutsches Gefäll wiedersindet. Im Französischen bedeutete gabelle anfänglich auch nur Abgabe im Allgemeinen, erst später ward darunter ausschließlich die Salzsteuer verstanden; und die Araber, unter denen in Spanien viele christliche Gothen mit Steuereinnehmerstellen bekleidet waren, haben dann vielleicht "alcabala" daraus gemacht, ein Schoß, der als Kaufaccise eine beträchtliche Rolle in der spanischen Finanzgeschichte spielt.

Entwidelt fich nun in ber eben angebeuteten Beise ber Anfang bes Steuerwesens in ben agrarischen Binnengegenden Europas nach und nach aus dem königlichen Gerichts = und heerbanne, wie sich ja in der Rechts = und Kriegsverfaffung die erste politische Schichtung ber Landbauern fundgibt, fo lebnen fich boch auch an die Ausbildung des königlichen Obereigenthums über das gesammte Reich manderlei Gintunfte für ben beginnenden Staat, ber neben seiner militärischen Glieberung sich jugleich nach bem Mufter ber Gehöfdeeinrichtung aufbaut. Nachdem nämlich bie Oberlehnsberrlichkeit bes Rönigs fich einmal festgesett hatte, mar es eine einfache Kolgerung, daß alles nicht in den Besitz ber Unterthanen als Kolkland bereits übergegangene Erbreich, unter bem Namen Bokland, dem Könige geborte. Daffelbe wurde bennach mit dem ursprünglichen Sondereigen beffelben, dem Dominium, vereinigt. Auferdem leiteten fich aus bem Begriffe bes königlichen Obereigenthums, ju welchem alle Unterthanen mit ihren Gutern in die Stellung von Lehnsleuten geriethen, eine Reihe von wirthschaftlichen Nutzungsrechten ber, wie sie ber Grundherr sich auf den Ländereien seiner Bächter vorzubehalten pflegte. Die später sogenannten Regalien, 3. B. ber Betrieb ber Jagb, ber Salinen, ber Kischereien und bes Bergbaus, welche fich die Könige im Laufe der Zeit zusprachen,

erwachsen ihrer Natur nach aus dem Befen bes "Landgutsstaates," als welchen das Reich fich in seinem Ausgange darstellt. Demnach batten die königlichen Berwalter, die Grafen und ihre Unterbeam= ten, die Boigte und Schultheißen, innerhalb ihrer Gauen bas Richteramt auszuüben und die baraus fich ergebenden Bufen zu Sie nahmen die ermahnten "freiwilligen Beitrage" in Empfang und trieben die jur Unterhaltung des Beerbanns zu leistenden Abgaben ein; ju Kriegszeiten belegte der Graf oft zwei Drittel von dem in seinem Begirke vorrätbigen Korne mit Beschlag, um es jum Seere abzuliefern. Außerbem aber führten bie "Schreiber" bie Aufficht über die in ihren Gauen liegenden königlichen Guter, sobald sie nicht königliche Sipe, Balatien, Pfalzen, waren. ber Groke, ließ nämlich seine Domanen in der Weise vermalten. daß dem einzelnen Gute ber Billicus, Schaffner, vorstand, ber außer der Bewirthschaftung derfelben auch die Polizei ausübte; und eine Reibe folder Gehöfde und Villen waren wieder der Administration bes Gaugrafen und feiner Justig unterworfen. Nur die königlichen Bfalzen bildeten unter den Pfalzgrafen einen besondern Bezirk.

Im Allgemeinen batte biefes, aus Bergogen, Bfalggrafen, Grafen und ihren Untergebenen zusammengefügte Beamtennet an sich manche Aehnlichkeit mit ber Satrapenregierung eines Darius Holtasvis aufzuweisen. Allein, da alle königlichen Beamten des Kriegs : wie des Verwaltungsdienstes stets ihren Lobn im Lehn emrfingen, so konnte es nicht ausbleiben, daß sie insgesammt bestrebt waren, das königliche Amt zugleich mit dem Lehne zu einer eigenen perfonlichen Berechtigung zu machen. Awar suchte Karl, ber Große, diesem natürlichen Zuge ber Aderbauzeit badurch entgegen zu arbeiten, daß er den sogenannten Sendgrafen eine Oberaufsicht über die ganze politische Gliederung übergab. Dieselben batten als Comites missi die Verpflichtung, alle Vierteljahre bie ibnen zugewiesenen Reichsbezirke zu bereifen, bem Konige Bericht über ihre Angelegenheiten abzustatten, die von den Grafen gesam= melten königlichen Ginkunfte an ben Kiscus abzuführen und in böchfter Inftang die erfolgten Rechtsurtheile zu bestätigen ober zu verwerfen. Sie bildeten also der Anlage nach, wenn man so will,

die beweglichen Träger des königlichen Willens, die, nirgends mit den Gauen zusammenwachsend, die Macht des Königs und sein Ansehn dei den königlichen Beamten aufrecht zu erhalten bestimmt waren. Daher wurden sie denn auch nicht durch Lehne, sondern bloß durch Reisespesen unterhalten, welche ihnen ihre Bezirke zu zahlen hatten. Allein mit der persönlichen Machtfülle des Königs selber mußten auch diese "Kammerboten" immer mehr an Wirksamkeit verlieren; bis sie endlich, den völlig erblich gewordenen Reichsämtern gegenüber, ganz eingingen.

Es ift nun ber Specialgeschichte ber einzelnen Länder auguweisen, daß sie ce barlegt, wie sich im Laufe der Reit die erblich gewordenen Reichsämter im heere und Berwaltungsbienst zu ein= ander an Macht und Grundbesit stellen. In der Regel wußten fpater bie Bergoge, g. B. in Sachsen, Thuringen, Bapern, Rhatien, Rärnthen, Spanien und Italien, weil sie bie Rriegsanführer waren, und ebenso die an den Grenzen hausenden Markgrafen, welche die Kriegs = und Berwaltungsmacht von vornherein vereinigt in Sanden hatten, über die Grafen, tropdem, daß biefe letteren Würden früher erblich geworden waren, sich zu erheben. da gelang es aber auch wohl den Grafen, namentlich den Pfalzgrafen, sich gleichfalls ju Beerführern in ihrem Bezirt aufzuwerfen. Schon Rarl, ber Rable, mußte auf bem Reichstage von Chiersey fich zu folgenden Zugeständniffen bequemen: "Stirbt ein Graf mit hinterlaffung eines mündigen Sobnes, fo tritt letterer ohne weiteres in das Lehn ein. hinterläßt aber ber Verstorbene einen unmun= digen Erben, dann wird eine vormundschaftliche Berwaltung ber Grafschaft eingesett, und zwar der Art, daß der Erbe, sobald er zu reifen Jahren gekommen ift, das Lehn des Baters bekommt. Dagegen behält sich ber Raiser bas Recht vor, Grafschaften ohne Erben beliebig wieder ju begeben." Die Erblichfeit in bem Grafenamte war übrigens auf die Dauer ebenso wenig zu verhindern, als bei ber Herzogswürde; fie ergab fich aus ber Macht ber Gewohn-Suchte nun ber Bergog feinerseits, wie wir oben gefeben, die vom Könige dem Bolke auferlegten Kriegslaften nach und nach für sich einzuziehen, und wandelte sich demgemäß die allgemeine

Landesmiliz alsbald wieder in eine feudal abgestufte Lehnsmiliz um; fo burdbricht nicht minber mit ber Erblichkeit bes Grafenthums bie alte Lebnsgerichtsbarkeit bas konigliche Gerichtswesen. Darin bestebt gerade ber caratteristische Bug ber reinen Aderbauzeit, daß sie mit ibrer aus Arbeits : und Gigentbumegliederung bervorgegangenen feudalen Schichtung jebe selbstbewußt ins Leben tretende politische Einrichtung alsbald aufs Reue, den feudalen Formen der Raturalwirthschaft gemäß, umgeftaltet. In ber Epoche, welche ber Reichsbildung voranging, waren die großen Grundberrn die natürlichen Beberricher ihrer hintersaffen; fortan regieren fie, die felber nunmehr auf ber Basis ihres Eigenthums eine politische Stellung einnehmen, in ber nämlichen Weise als kleine Konige auch politisch über die ihnen von Reichs wegen untergeordneten Leute weiter. Daß baburch bei ber mannigfaltigen Abstufung der verschiedenen Lehne unter einander eine gleich große Anzahl verschiedener feudalen Menschenklassen entsteben muß, folgt aus der Natur der Dinge. So erbeben sich 3. B. die Nutnießer ber königlichen Guter über die Basallen der übrigen Allodherren, indem der mit einer Domane belehnte freie Bauer (baro) jum Reichsbauern ober Reichsbaron wird; die Bafallen der Herzöge steben über den Lehnsmannen der Grafen u. f. w. Und wie das Eigenthum nach seiner Größe bie Unterschiede in ber politischen Stellung ber Grundbesitzer nach fich zieht, so scheidet es auch folgerichtig die politisch Berechtigten überbaupt, b. b. den Abel, von der Masse der volitisch nicht mehr berechtigten Aderbauer ab. Die Freien, die für Abgaben Andere im Beerbanne für fich bienen laffen, die Nothfreien, die, im Befit eines kleinen Lehns, ben Schutz ihrer Grundherren haben, und vollends die ganz besitzlosen Hörigen sind an sich gar nicht im Stande, bie koftspieligen Dienste ju leiften. Je mehr bann aber die Erblichkeit in den Reichswürden Blat greift; und auf der andern Seite ber Druck ber Kriegslaften bie kleineren Grundbefiter veranlaßt, sich gegen einen jährlichen Canon von bem Rriegsbienfte in Person loszutaufen, um so mehr erweitert sich ber Kreis bes nichtabeligen Bauernthums. Selbst ein Rarl, ber Große, vermochte es nicht, diefen Bug seiner Aderbauzeit zu beseitigen. Rurz vor

seinem Tode war seine großartige Reichsverfassung schon in einer feubalen Zersetung begriffen. Bergebens ermahnte er im Jahre 811 die geistlichen und weltlichen Lehnsträger der Krone: "Ich muß boren, daß Bischöfe, Aebte, Grafen, Richter, Centenen die kleinen Areien, welche fich weigern, ihr Gigenthum burch Brecarei an jene abzutreten, fo lange plagen und brücken, bis bie Armen, gutwillig oder nicht, fich ihres Eigenthums begeben. Ich bore, daß nament= lich ber Kriegsbienst zu solchen Zweden migbraucht wird, und baß Solche, die ihr Eigenthum abgetreten haben, rubig ju Saufe blei: ben bürfen, während bie Andern immer und immer aufs Reue ausrüden muffen. Man berichtet mir, daß Bischöfe, Aebte und Grafen oft freie Leute, die in ihren Begirten angefeffen find, unter dem Ramen von Ministerialen zu ihrem hausdienste verwenden und Diefelben als Falfner, Jäger, Bollner, Gutsverwalter, Schultheiße oder zur Beherbergung der kaiferlichen Sendhoten gebrauchen." dem Tode des Kaisers griff diese seudale Umwandlung vollends unaufhaltsam um sich, so daß schon in der Mitte des neunten Jahrhunderts das einst aus franklichen Freibauern bestehende Rußvolk völlig verschwunden ist.

Gemäß ber früheren Geschichtsanschauung, welche sich nicht bie zwingende Nothwendigkeit der focial-politischen Mächte und das gefellichaftliche Befen ber Menschen bei ihrer Beurtheilung des Entwidelungsprocesses der Bölker klar machte, bat man in dem durch= gebildeten Lehnsstaate mit Bedauern nichts als ben Untergang ber altgermanischen Freiheit erblickt. Manche Siftoriker preisen deghalb den Welfen Eticho, der, als fein Sohn heinrich fich dem Raifer Arnulf angeschloffen und von ihm viertausend Sofe ju Lehn genommen batte, im Schmerze über bie Anechtschaft seines Geschlechtes sich mit zwölf Genossen in den Einöden des Böhmerwaldes verlor. Während doch Sticho als kleiner Kürst nicht über die von ihm selbst nach unten zu aufrecht erhaltene feudale Gliederung überbaupt. fondern nur wegen ber Unterwerfung feiner Fürstenwürde unter einen böheren politischen Organismus trauert. Auch mag es ftolz und felbstbewußt klingen, wenn die reichen herren von Couch in Frankreich unter ihr Wappen schrieben:

"Je suis ni duc ni comte sussi Je suis le Sire de Coucy."

Sie batten sich, wenigstens ihrer Bebauptung gemäß, stets frei von ber feubal = politischen Glieberung und bem agricolen Beamten= thum als unabbangige Gutsberrn zu erhalten verstanden. Allein mit lauter berartigen "Herrn" von Coucy ware die Welt niemals zu ihrer gegenwärtigen Ausbildung gekommen. wie gering die Bildung bleibt, welche eine reine Bauernrepublik aus sich zu entwideln im Stande ift, bat bas Friesen = und Dit= marschenland fattsam bewiesen. Die Keudalität berricht burch ganz Europa, weil sie der naturgemäße rolitische Ausdruck des reinen Aderbauthums ift, beffen Angehörigen burch ben Krieg jum gusammenschließen größerer Gruppen gezwungen werben. Es müffen zuvor ganz neue gesellschaftliche Momente an der Hand der Geld= wirthschaft die Starrheit der agrarischen Berbaltnisse in Rluß gebracht haben, ebe sich eine reichere staatliche und kulturliche Gestaltung auf unferm Erdtbeile zu entfalten vermag!

## Die sociale Bedeutung des Christenthums und der Bau der Kirche.

Wohl ist es eine allgemein anerkannte Thatsache, daß innerbalb des zusammenbängenden altasiatischen Bölferkreises die einzelnen Bolksgruppen, wie sie in Betreff der Abstammung sich vielfach berühren, auch unter einander sowohl in dem Wesen als in den wiederkehrenden Ramen ihrer Götter eine unverkennbare Verwandt= schaft aufweisen. Sogar Homer's lebenswarme Gestalten ber himmlifchen, benen fpater Rom gleichfalls feine Tempel öffnet, können ben phonicischen Ursprung nicht verleugnen. Eben deßhalb tritt aber an uns um so schärfer die Frage hinan, warum denn die Religion im Alterthume, trop ihres, fo ju fagen, einheitlichen Ausganges, teine bestimmte, alle Menschen umfassende einheitliche Form zu gewinnen vermochte? Das Ergebniß selber, daß in der alten Welt das jedesmalige religiöse Bekenntnig einen unveräußerlichen Bestandtheil der gesammten gesellschaftlichen wie staatlichen Berfaffung eines Bolkes bilbet, kann boch an und für sich nicht zur Erklärung der dabei obwaltenden Ursachen dienen. Und somit hat denn auch die eigentliche sociale Bedeutung des Christenthums, im Bergleich zu ben gesellschaftlichen Ginwirkungen ber antiken Glaubenssyfteme, noch nicht genug ihre volle Beleuchtung erhalten.

Als das auf den Erdball versetzte Menschengeschlecht sein Zussammenleben begann, baute sich aus der hülfsbedürftigkeit des Einzelnen, verbunden mit der in jedem Menschen thätigen Eigensucht

das gefellschaftliche Getriebe in unmittelbarem Unbewuftsevn feiner felbst auf. Jahrtausenbe lang ift es allein ber ungeschwächte Egois: mus der Individuen, welcher in allmählig fich ergebenden Rechtsverträgen ben gesammten socialen Organismus ftutt und weiter entwickelt. Erft nach und nach erwacht, bei ber zunehmenben geiftigen Berfeinerung ber Menschen, innerhalb ber entstandenen poli= tischen Absonderungen, wenigstens die Baterlandsliebe, in Erweiterung der natürlichen Familienliebe, und verleiht den sich bildenden nationalen Staatsformen ihren fittlichen Inhalt. Bieles, mas bisber nur aus instinktiv gebietendem Eigennupe von den Einzelnen im focialen Leben verrichtet ward, empfängt jest die Beibe felbstbewußter Willensfreiheit, die sogar da siegend wirkfam werden kann, wo sie zuvor die Selbstsucht niederzukampfen bat. Allein über die Grenzen der bestehenden nationalstaatlichen Organismen vermochte doch der in der felbstbewußten Baterlandsliebe vorhandene Reim jur ftufenweisen Bergeistigung ber socialen Instinkte lange Reit nicht hinauszuwachsen. Trop ihres gemeinschaftlichen Ausganges schmelzen daber die Religionsspsteme ber altasiatischen Welt mit ber Herkunft, der Sitte, dem Staatsbau einer Nation jedesmal völlig ineinander und tragen so zur gegenseitigen feindlichen Abscheidung ber gewordenen Volksgruppen nur noch mehr bei — ber religiöse Fremdling ift auch jugleich politisch rechtlos. Es mußten also zuvor alle jene nationalen Staaten des Alterthums sich ausgelebt baben und auf bem Bege bes Ausammenbrechens sebn, ebe bie in ihnen festgebannte Baterlandeliebe sich jum Begriff ber allgemeinen Den= schenliebe frei aufschwingen konnte. Sobald indeffen an irgend einer Stelle ber Erbe bas menschliche Bewußtseyn zu biefem Grundfate in der Auffaffung bes socialen Lebens durchgedrungen mar, und berfelbe in weiteren Rreifen um sich griff, murden die bisber waltenden gesellschaftlichen Instinkte fortan immer mehr mit sittlicher Billensfreibeit burchwebt.

Wir haben früher, als wir die Stellung der Juden am Einsgange des Mittelalters klar zu machen versuchten, darauf hingebeutet, in welcher Beise die Verbreitung derselben über den Erdhall, als sie nach Zerstörung von Tyrus die phönicische Handelserbschaft

angetreten hatten, gleichzeitig auf die Weltanschauungen ibrer Stammesgenoffen in ber paläftinenfifden Beimath gurudwirken Erwägt man babei ferner, daß bas geiftig bochbegabte Bolt ber Bebraer bereits feit Jahrtaufenben jur Erfaffung bes einigen Jehovah's durchgebrungen war, von bem es tein Bildnift. noch iraend ein Gleichniß anfertigen burfte, bann erfceint vielleicht die Lebre Christi als das natürliche Ergebniß der gesammten alt= afiatischen Geschichte. Laffen wir jedoch die Frage bier unerörtert, in wie weit ber effenische Philosoph selber ben ganzen Inhalt seines Glaubensbekenntniffes überfah, und nur ber Möglichkeit ber Uebertragung wegen, bes Berftandniffes feiner Runger felber, zu einer dem jüdischen Leben entsprechenden Ginkleidung besselben griff: tummern wir uns für jest auch nicht um die ungeheure Gebankenarbeit, mit welcher in den ersten Jahrhunderten der Rirche aus ben apostolischen Ueberlieferungen und ben Sätzen ber Reuplatonifer die dristlichen Dogmen berausgebildet wurden . . . . die hobe fociale Bebeutung bes Christenthums besteht barin, bag mit bem Rusammensturze ber alten Welt die neue Religion burch die Bermittlung Roms sich hauptsächlich unter bie roben Bölker bes inneren Europas verbreitete, welche so ziemlich auf ben untersten Stufen ibre gesellschaftliche Entwicklung erft anfingen. Es ift, als ob die in der Geschichte waltende Sand Gottes, nachdem die ursprünglich beginnende Bölkerarbeit Afiens zulett mit bem errungenen Gebote der Menschenliebe die ausschließliche Herrschaft der socialen Instinkte burchbrochen und fo ihrerfeits für sich geendet hatte, auf jungfraulichen Boben unter jungfräulichen Böltern ein mit diesem Gebote von vorneherein sich aufbauendes, im lebrigen gleichfalls ursprüngliches Gesellschaftsthum babe aufwachsen lassen wollen. So mukte denn wohl der feine, geistige Inhalt der driftlichen Lehre bei ihrer Berbreitung unter die noch gang in der Sinnenwelt befangenen Horben unseres Erbtheils auch eine völlig finnliche Aeugerlichkeit annehmen. Das Symbol wurde bemnach die nothwendige Brude au ihrem Uebergange aus ber alten asiatischen in die junge europäische Welt. Und selbst das Symbol richtete sich dabei vielfach nach ben kulturlichen Buftanben ber Bölfer, unter welche bas

Spristenthum eintrat. "Heidnische Götter und Heroen," bemerkt Bauer (Christliche Kirche) "wurden christliche Heilige, und die Mythen und Sagen, die man von jenen erzählte, verwandelten sich in christliche Märtyrergeschichten. Man konnte der heidnischen Denks und Anschauungsweise nicht mit einemmale entsagen, underwührt und unwillkürlich nahm man sie auch in das Spristenthum herüber; es lag oft so nahe, den Gegenständen der Berehrung nur die heidnische Form abzustreisen, um sie in christliche umzugestalten. Und warum hätte man sich dessen, woran man sich als Heide geswöhnt hatte, nicht auch als Christ erfreuen sollen? Was sich das Bolk aller Orten und Zeiten am wenigsten nehmen läßt, sind die nationalen Feste und Vergnügungen . . . heidnische Volksseste versknüpften sich mit den Gedächtnistagen der christlichen Heiligen."

Wie aber die hristliche Lehre mit ihrem von allem nationalen Leben losgelösten, rein menschlichen Inhalte aus der allgemeinen Auslösung der abgesonderten nationalen Gruppirungen ans Licht trat, so sand sie auch bei ihrer Ausdreitung keine sestigeschlossene Nationalitäten ihr gegenüberstehen. Die Bibel sagt in ihrer schlichten Auffassung einer unmittelbaren göttlichen Weltregierung: "Als die Zeit erfüllet war, da sandte Gott seinen Sohn." Aber sie spricht in diesen einsach gläubigen Worten doch vorweg das Endergedniss aus, zu welchem die am weitesten greisende geschichtliche Forschung gleichfalls nur gelangen kann. Die Zeit, wo auf den Trümmern einer untergehenden Kultur eine neue Religion auszuhlühen versmochte, war eben erfüllt.

Zunächst sind es allerdings wohl die im römischen Reiche zerstreuten Judengemeinden gewesen, unter denen bei dem lebhaften, eben durch die Juden vermittelten, Bölkerverkehre am Ausgange des Alterthums das von Palästina kommende neue Bekenntniß Aufnahme fand. Allein es gab auch im römischen Staatsverbande selber bereits eine Menge Menschen, deren geistige Kraft von dem gesellschaftlich kulturlichen Organismus, in welchem sie lebten, damals nicht mehr ganz gesesselt wurde; die vielmehr, gerade wegen der gleichzeitig beginnenden Auslösung der Nationalitäten, schon einen Ueberschuß ihres inneren Wesens in sich rege fühlten, worin sie

aufhörten, Römer zu seyn und anfingen, sich als Bewohner von Gottes Erbe zu erfassen. Jupiter mit seinem Olymp reichte nicht mehr aus; die verschiedenen asiatischen Gottheiten, deren Kultus man im Suchen nach Befriedigung dieses Seelenbedürfnisses auf kurze Dauer künstlich nach Europa verpflanzte, bewiesen sich gleichsfalls als ungenügend. Da wuchert denn das noch formlose Bestenntniß der neuen Liebelehre im Stillen weiter; dis es endlich in der inzwischen völlig anders gewordenen römischen Welt seine polistische Anerkennung erlangt und damit in seine nunmehrige gesellschaftliche Wirkamkeit eintritt.

So lange ber Bau bes römischen Staates sich noch auf bie Reste der ehemaligen Stadtverfaffung und die daran sich lebnende römisch=italische Nationalität stütt, muffen seine Staatsmänner in bem Christenthum einen an ber weiteren Zersetzung bes nationalen Berbandes arbeitenden Gährstoff erblicen. Wie einst die Athener aus gleichem Grunde die fokratische Tugendlehre verfolgen, wie die altnationale Bartei der Ifraeliten den Stifter unserer Religion als staatsgefährlich töbtet, beffen "Reich nicht von diefer Welt ift," so vermag ebenfalls Rom nicht, die Berbreitung einer religiösen Belt= anschauung zuzugeben, welche keine einzige Linie zu bem bestehenden nationalen Staat hinüberzieht. Tacitus, diejer Charafter nach altem römischen Schlage, eifert beshalb auch mit ber vollsten sitt= lichen Entruftung gegen ben verberblichen Aberglauben, "ber nicht nur in Rubaa felbst, seinem Ursprungsorte, sondern sogar in Rom, wo alle verwerflichen Lehren zusammenftrömen und gefeiert werden, aufs Neue hervorbricht." Und Julian Apostata, als er im völligen Berkennen ber in feiner Zeit wirkenden focial politischen Mächte fpater noch einmal ben nationalen römischen Staat berzustellen trachtet, sieht sich trop feiner boben perfonlichen Ausbildung durch fein Riel von felbst gezwungen, gegen die neue Religion feindlich auf-Umgekehrt aber machte Raiser Constantin in der näm= zutreten. lichen Folgerichtigkeit jugleich mit Verlegung feines Berrichaftsfiges nach Byzanz das Chriftenthum zur Religion des Staates. da fortan ber politische Organismus bes römischen Reiches nicht mehr in unmittelbarem Aufammenbange mit feinen ebemaligen italischen Grundlagen stand, und somit jeder nationalen Sonderheit entbehrte, mußte biefem feinen weltherrichaftlichen Befen auch eine Religion am meisten zusagen, welche von keiner nationalen Glieberung weiß. In bem driftlichen Glaubensbefenntnig konnte nämlich die byzantinische Bolitik, die nur mit kunftlichen Mitteln die staat= liche Einheit bes ungeheuren, aus ben verschiedensten Bestandtheilen jusammengesetten Gebietes aufrecht zu erhalten vermochte, einen weiteren Sebel für die Centralisation der Regierung gewinnen. Das von der Hauptstadt ausgebende Net ber Diöcesen und Barodien verband fich mit ben militärischen und abministrativen Käben, welche die Bölter in Afien, Afrika und Europa an die Raisermacht knüpften. Und die Verschmelzung einer und der nämlichen religiösen Rultur mit ber griechischen Staatssprache ließ wohl um jo eber bie Beranbilbung einer neuen, ben Reichsgrenzen entsprechenben Nationalität erwarten, als innerhalb berselben alle früheren nationalen Bilbungen fich bereits aufgelöst hatten. In biefen Umftanben ist baber auch die Ursache ju suchen, daß die griechische Kirche mit bem griechischen Raiferstaate und bem byzantinischen Bolte von von vorneherein zusammenwächst und bis auf die Gegenwart ihr nationales Wesen im Slaventhume sich erhalten bat. bem die Mingel des oftrömischen Ablers durch die Türken gerbrochen waren, nahmen bie Beberricher bes ruffischen Reiches, als Berwandte der Baldologen, mit diesem Wappenzeichen selbst zugleich auch die politischen und religiösen Ginrichtungen bes gricchischen Staates, foweit es die nordischen Berbaltniffe nur erlaubten, ju sich berüber.... Mostau trat an die Stelle von Byzanz.

In Rom dagegen, wo nach der Theilung des Reiches bald jede staatliche Macht verschwand, konnte sich die Kirche bloß als Trägerin der christlichen Lehre selbst und der antiken Bildung übershaupt einen weiteren Anhang unter den jungen Bölkern des Nordens und Westens erringen. Hier blieb sie demnach nicht allein ihrem ursprünglichen, die ganze Menschheit umfassenden Charaktergetreu, sondern selbst ihr Bau mußte auf dem ehemaligen west-römischen Gebiete natürlicher Weise völlig andere Formen annehmen, als am Bosporus, wo die religiöse Gliederung eigentlich nur eine

Bervollständigung des politischen Mechanismus abgab. Auch diese eigenthümlichen Umstände sind scharf ins Auge zu fassen, wenn man die Ausbildung und sociale Bedeutung der römischen Kirche richtig verstehen will.

Das Christeuthum erscheint nun in seinem äußerlichen Auftreten aufangs in Form einer Sette, welche die von ihr getragene religible Wahrheit burch ihre Junger nach ben verschiedensten Richtungen unter ben Menschen zu verbreiten fucht. Als ursprüngliches Eigenthum der Juden richtete fich die neue Lehre babei naturgemäß jundoft nur an bie jubifchen Rreife in ben einzelnen Stabten bes römischen Reiches und Asiens. Bald jedoch mußte ihr eigner Inbalt fie über jene nationale Begrenzung hinausführen, mas ber Apostel Baulus an sich selber gewahr wurde. Und wenn sie in Folge diefes Schrittes das an seiner alten Nationalität festhaltende Rubenthum, welches für sich allein ben Messias erwartete und verwerthen wollte, von sich entfernte, so beginnt sie erst bamit, ihrem innerften Wefen entsprechend, fich jur Menscheitsreligion ju erbe-Daß aber in ben ersten Zeiten hauptfächlich ben Armen bas Evangelium gepredigt ward, ift sicher ber bamaligen sittlichen Berfunkenheit der boberen Stande zuzuschreiben, die allemal in der Gefdichte mit ber beginnenden Auflösung eines ebemals fraftigen nationalstaatlichen Berbandes Sand in Sand geht. So entspricht benn auch ber Beginn ber driftlichen Gefellschaftsverfaffung gang der einfachen Lebensweise, wie sie in den mittleren und unteren Bolksschichten zu berrichen pflegt. Die Gleichgefinnten fcliegen sich ju Bereinen jufammen, innerhalb welcher bas religiöfe Bedurfuif ber Theilnehmer in fortschreitender gegenseitigen Verständigung ber Satungen Jefu' feine Befriedigung fucht. Bei ben von Beit gu Reit stattfindenden Bersammlungen ober religiösen Feierlichkeiten versehen bloß einige Diener, diaconi, die für gemeinschaftliche Sandlungen einer größeren Menschenzahl ftets nothwendigen Anordnungen. Durch die dauernde Ausübung biefer Pflichten wurden indessen die Diener bei eigener Rübrigkeit und ber natürlichen Träabeit ber Gemeinde nach und nach ju Aufsehern ber Betfäle, welche Stellung sich außerbem bei ber ohnehin vorhandenen Reigung

-ber Menschennatur zur geistigen Berrichaft noch mehr befestigte. Dazn kam, daß allmählig wirthschaftliche Momente unter ben fo gebildeten religiös = socialen Gruppen auftauchten. Es galt nicht nur, Beiträge gur Beftreitung ber Gemeindebedurfniffe einsammeln, sondern die Gemeinden als solche erwarben auch eigenes Bermögen, Waren nun zu jenen "berrschenden das verwaltet werben mußte. Dienern" sehr bald die Aeltesten, presbyteri, ber Kreise genom= men, bie dann den Ramen episcopi, Aufseher, trugen, so wurde barauf die Beforgung der ökonomischen Angelegenheiten, nach bem Beispiele von Alexandria, überall einem ber Aelteften übergeben, welchem Amte zulett ausschließlich die Bezeichnung Episcopat ver-Auch auf bem kirchlichen Gebiete führt die wirthschaftliche Macht eines Individuums unausbleiblich zu socialen Borrechten An und für freilich erstreckte sich die so entstandene bischöfliche Macht nicht über die Menschengruppe binaus, die sich aus eigenem Willen zu einer religiösen Gemeinschaft jusammen= geschlossen hatte. Aber ba bas Christenthum zunächst in ben größeren Städten Jug faßte, von benen als Mittelpunkten aus die Lehre auf dem Lande verbreitet wurde, so genoß von vornherein ber Bischof ber städtischen Muttergemeinde ein größeres Ansehn als die Landbischöfe in den umliegenden kleineren Orten. vollzog sich dieser Borgang in den verschiedenen Gegenden nicht mit berselben Raschbeit. Noch zu Eusebius' Zeiten war z. B. in Gallien und Afrika kein merkbarer Unterschied zwischen ben Stadtbischöfen und ben Landbischöfen eingetreten. So pflegte man benn auch anfänglich die Berwaltungsbezirke beider ohne weitere Unterscheidung Barochie ober Diocese zu nennen. Erft später, als schon ber Bau ber Kirche anfing, sich mehr pyramidal zu gestalten, übertrug man die erstere Bezeichnung ausschließlich auf die Sprengel ber niedrigen Geistlichen, mabrend ber gefammte Bereich bes in ber städtischen Muttergemeinde sitenden Bischofs als Diöcese aufgeführt wurde.

Daß sich überhaupt in den driftlichen Gemeinden nach und nach ein Priester stand ausschied, beruht einsach wiederum auf der social=politischen Macht der Arbeitstheilung. Nachdem einmal die Pflichten der kirchlichen Diener so mannigsaltig geworden waren, daß sie eine tägliche, regelmäßige Mühewaltung verlangten, mußten die "Aufseher" dafür von der Gemeinde ernährt werden. Außerdem fand der beginnende Stand der christlichen Geistlichen seine Stüße in den Ueberlieferungen von der Stellung der jüdischen Leviten, die sich als Erdtheil (clerus) Gottes dem Bolke (laos), den Laien, gegenübergestellt hatten, und er sonderte sich bald auch nach byzantinischer Sitte durch die Tracht der Kleider und den Schnitt des Haares selbst äußerlich von der großen Menge ab.

Auf diese Weise sammelte sich ein immer höberes kirchliches Anfehn bei ben Bischöfen an. Sie wußten sich bann ferner bie burd handauflegen vermittelte Einsetzung und Weihung ihrer Untergebenen anzueignen; und, indem fie fich von der Gemeinde ftets weiter absonderten, breiteten fie burch die von ihnen abhängigen Diener ihre Macht in größeren Kreisen aus. Im Anfange ist es die Gemeinde in ihrer Gesammtheit, welche die in den religiösen Angelegenheiten gultigen Beftimmungen erläßt. Die Bersammlungen ber Chriften zu Jerusalem, Cafarea in Balaftina, Ephesus und Lugbunum in Gallien unter ben Bischöfen Narcissus, Theophilus, Polytrates und Frenäus weisen noch eine folde unmittelbare Bethatigung ber Gemeinbegenoffen an ber firchlichen Gefetgebung auf. Allein schon im zweiten Jahrhunderte riefen die Bischöfe nur noch zeitweilig bei außerorbentlichen Borkommnissen ihre Sprengel qu= fammen, um in Berbindung mit den niederen Geiftlichen und fonftigen, nicht zu umgebenden Mitgliedern berfelben gemeinschaftlich Anordnungen ju treffen. Gerade eine berartige, bloß von Zeit ju Reit eintretende Mitwirkung der Gemeinde konnte jedoch den sich bildenden Abstand der Geiftlichen von den Laien auf die Dauer nur erweitern. Sie ließ nämlich auf ben Schultern ber Uebrigen bie bis dahin mehr thatfächlich hervorragende Stellung bes Bischofs gewissermaßen zur allgemeinen rechtlichen Anerkennung gelangen. Und so ergab fich, als im britten Jahrhunderte, namentlich in Afien, eine Anzahl von Bischöfen mit ihren Diöcesen Concilien abbielten und in gegenfeitigem Ginverständnig unter sich einen Bund abicoloffen, für benfelben die Bezeichnung "Gefammtheit ber herren" - Kyriake ecclesia - in bem Kreise ber Gläubigen,

so zu sagen, von selbst. Die Synobe von Ricka, welche die Wahl eines neuen Bischofs an die Zustimmung aller übrigen Provinzialbischöfe, wie des Metropolitanen, knüpft, schafft daher auch den Priestern keine eigentlich neuen Rechte, sondern sie zieht nur eine einfache Folgerung aus der über den Laien weit emporgewachsenen Stellung, zu der die geistlichen Beamten schon damals in Wirklicheit vorgedrungen waren.

In dieser Körperschaft der Bischöfe haben wir aber die über die zusammenhangslose Sektengestaltung hinausschreitende christlichereligiöse Gesellschaftsverfassung als Kirche vor uns, welche fortan, in selbstbewußter Erfassung ihres geistigen Inhaltes, sich als die allgemeine, die katholische, hinstellt und im Alleinbesitz der ächten Lehre Christi die von ihrem Bekenntnisse abweichenden Aufschlungen der neuen Religion als irrig verwirft.

War nun bis zu bieser stüchtig gezeichneten Gliederung die religiöse Gemeinschaft der Christen ganz ohne Berührung mit den bestehenden politischen Formen in natürlicher Entwicklung ihrer socialen Momente vorgedrungen, so konnte es, wie sich von selbst versteht, nicht ausbleiben, daß, als das römische Kaiserreich aus den früher angedeuteten Gründen die christliche Religion zur Staatsreligion erhebt, fortan eine künstliche Umbildung der alten Kirchengestaltung beginnt. Als Theil des Staatslebens muß sie sich jest den Grundlinien des Staatsgebäudes sügen, wenn auch dabei die Namen ihrer alten gesellschaftlichen Ansähe vielsach beibehalten werden.

Dennach treten benn zuerst an die Stelle der natürlichen Obergewalt, welche dis dahin eine Muttergemeinde über die von ihr ausgegangenen Töchtergemeinden in der Umgegend ausübte, die verschiedenen Mittelpunkte der Provinzialverwaltungen; und, obschon gewöhnlich seither eine größere Stadt als Muttergemeinde die ländlichen Bischöse unter sich vereinigt hatte, so ist doch jetzt der "Wetropolitane" ausschließlich der in der Hauptstadt der Provinz wohnende Bischos geworden; vollends nachdem auf der Kirchenversammelung zu Kalchedon sestgeset ward, daß die Regierung mit einer Berlegung der Landesverwaltung zugleich auch die Kirchenverwaltung

an den neu erwählten Blat übersiedeln könne. Rock federfer prägt sich indeffen die eintretende Unterwerfung ber driftlich = reli= gibsen Gesellschaftsverfassung unter bie Formen bes Staates barin aus, daß die im oftrömischen Reiche vorhandenen 55 Metropole, entsprechend bem Gebiete ber fünf Oberstatthalterschaften: Thracien, Pontus, Afien im engeren Sinne, Morgenland im engeren Sinne und Aegypten, unter fünf Oberbischöfe, archiepiscopi, zusammen= gefaßt werden, welche wieder ihr Oberhaupt in dem zu Byzanz wohnenden Bischof von Thracien finden. Denn bie kaiserliche Macht ist nunmehr der Centralpunkt der gesammten Kirchengliederung. "Was mir beliebt," fagte, nach Athanafius' Zeugniß, Constantius zu Mailand, "bas ift Canon!" Wie wir es bereits oben ausgesprochen baben: in bem neuen staatlichen Organismus am hellespont wird die kosmopolitische christliche Lehre national und nationalisirend jugleich, eine weitere Stupe für bas kunstlich jusammengehaltene oftromische Reich!

Im Abendlande dagegen, wohin sich die kaiferliche Macht von Byzanz aus nicht mehr fo unbedingt erstrecte, konnte, selbst ebe fich in der Theilung des Reiches das Geschick des Westens von dem bes Oftens schied, die Ausbildung ber driftlichen Gesellschaftsgemeinde eine Zeit lang ihrer urfprünglichen Anlage getreuer bleiben. Awar erhielt ihre natürliche Gliederung in Allyrien, Italien und Gallien mit der Erhebung des neuen Bekenntnisses zur Staatsreli= gion, bem kaiferlichen Plane nach, baffelbe politische Gepräge wie im Morgenlande. Allein die eingesetzten Oberbischöfe fanden bier weber in dem staatlichen Organismus eine genügende Sandhabe, um die verschiedenen hauptstädtischen Bischöfe ihres Bezirkes sich unterzuordnen, noch vermochte die Provinzialeintheilung die kirch= lichen Gebiete nach ihren Grenzen abzumarken. Der Bischof von Bienne mußte, obgleich er in der Hauptstadt der Proving saß, die Stellung bes Bischofs von Arles, einer alten Muttergemeinbe, als gleich anerkennen. Nur daraus geht in dem Gefüge ber weströmifcen Kirche eine eigenthümliche Bewegung hervor, daß ber Bischof von Rom durch das moralische Nebergewicht der alten Welthaupt= stadt und durch die in dem damaligen Glauben festgehaltene

Annahme, die römische Gemeinde seb unmittelbar von einem Apostel gestiftet, eines Borzuges in ber öffentlichen Meinung fic erfreute, beffen sich sonst kein Ort bes Occidents rühmen konnte: wodurch er schon früh an Ansehn und Würde die andern Bischöfe überragte. Wenn nämlich bei ben Anfagen ber Kirchenbildung ein erster Sit, prima cathedra, womit eine kirchliche Mutterstadt bezeichnet ward, in den Augen der Christen überhaupt schon einen Vorrang genoß, so stieg berselbe noch um so bober, wo außerbem bie Bebeutung einer großen Stadt, wie Antiocia, Alerandria. Ephefus ober Rom sich dazu gesellte. Die daselbst wohnenden Bischöfe erhielten ben Shrennamen Altvater — patriarcha — ihre Sprengel wurden bemnach nicht mehr bloß als Diöcesen, sondern als Batriarchien aufgeführt. Und berücksichtigt man ferner, in welcher Weise Roms bisberige Weltstellung in dem Gefühle ber Menge nothwendig fortwirkte, selbst als der Kaiserthron bereits nach Byzanz verlegt war, fo läßt es fich leicht erklären, daß bie firchliche Macht bes römischen Bischofs felbst über die anderen Batrigroen fich erheben mußte. Die ibm beigelegten Benennungen, als: Bischof ber ganzen Kirche, Reichskirchenvater — oecumenicus papa — Oberbischof, Reichsaltwater und Oberbischof von Rom oecumenicus patriarcha et archiepiscopus Romae — ober aus Bermechslung umgeftellt: Reichsoberbischof und Altvater von Rom, bedürfen mithin keiner weitgreifenden Serleitung mehr; zumal als nach der Theilung des Reiches Rom unter Honorius, wenn auch nicht die taiferliche Residenz, boch aufs Neue ber politische Schwerpunkt bes westlichen Europas geworben war. Wie ber Oberbischof von Byzanz unter dem Kaifer den Mittelpunkt der morgenländischen Kirche abgibt, so findet das Abendland, mit Ausnahme von Spanien und Nordafrita, beren felbstständige kirchliche Bildungen später von den Arabern vernichtet werden, den Brimat der driftlichen hierardie in Rom.

Wir muffen es hier jedoch der allgemeinen Geschichte überlaffen, die wechselnde Stellung der griechischen und römischen Kirche zu einander nach der Theilung des Reiches näher zu entwickeln. Rur im Vorbeigehen können wir es anführen, daß als zur Zeit des

Raisers Mauritius ber Bischof von Konstantinopel, Johannes, gestütt auf die kaiserliche Macht, sich den Namen eines allgemeinen Hohenpriesters — universalis pontifex — anmakte, ber römische Bischof, Gregor I., um jeben, etwa nicht siegreich burchzuführenden Rangstreit zu vermeiben, sich ausbrücklich als "Anecht ber Anechte Gottes" bezeichnete und somit seine unabhängige Stellung behaup-Dagegen bleibt barauf hinzuweisen, daß die römische Kirche in Folge ber Böllerwanderung, mabrend ber Einfalle ber Bandalen. hunnen und Franken in Italien, zeitweilig fich jeder politischen Damals schreibt Papft Gregor I., wie Gewalt beraubt siebt. Gfrorer berichtet: "Die Städte, die Dorfer Italiens find zerftort, bie Saatfelber vermüstet, das Land ist in eine Ginobe verwandelt. die bäuerliche Bevölkerung verschwunden. Rom, die einstige Herrin ber Welt, sieht von taufendfachen Schmerzen niedergedrückt ihre Bürger babinsiechen, die Gebäude in Trümmer fallen und erdulbet täglich die Ungebühr der Feinde." Bloß durch die Ueberrefte der alten römischen Bildung, welche fie zugleich mit ber neuen Lehre unter die jungen Bölker des Nordens verbreitet, vermag sie ihr Ansehn wieder zu gewinnen und abermals zu befestigen; selbst äußere Umstände leisten ihr dabei gute Dienste. So fordert im Jahre 501 Theodorus, Bischof ju Lorch an der Donau, vom Stuble Petri das Feiergewand. Symmachus, Pontifer zu Rom, antwortet ihm barauf: "Das Tragen bes kirchlichen Mantels, bas bu, wie sich's geziemt, von unferm apostolischen Stuble erbeten haft, gestatten wir bir gern, um ju zeigen, daß du Erzbischof bift, und beine Rirche zu Lorch die Burde einer Mutterkirche hat." Das Uebergewicht der südeuropäischen Webereien über die Geschicklichkeit der beutschen Frauen in Anfertigung von priefterlichen Gewändern mochte das Ihrige dazu beitragen, daß fich die deutschen Geiftlichen bamals bewogen fanden, diefelben von Rom kommen zu laffen. Mit Berücksichtigung ber bargelegten Umftanbe kann man es baber auch verstehen, warum die römische Kirche, im Gegensate zu ber griechischen, ben ursprünglich tosmopolitischen Charakter bes driftlichen Bekenntnisses aufrecht erhielt; wobei benn freilich noch zu erwägen ift, daß die in einer nationalen Ausbildung begriffene

wesigothische Kirche zu Toledo im Anfange des achten Jahrhunderts, wie gesagt, durch die Mauren beseitigt ward, und das mitteleuropäische Reichsleben, wie wir später sehen werden, dis zum Schlusse des fünfzehnten Jahrhunderts noch nicht zu abgesonderten, sest in sich gefügten nationalstaatlichen Gliederungen durchgedrungen war.

Ebe wir aber die Art und Weise verfolgen, in welcher die römische Kirche sich unter bie neu entstehenden Ackerbaureiche von Nord = und Besteuropa einschiebt, haben wir ihrer ökonomischen Seite unfere Aufmerksamkeit ju widmen, so wenige Anhaltspunkte dazu die Ueberlieferungen auch darbieten. Als Ausgang bürfen wir dabei wohl nehmen, daß bei dem ausgebildeten Wirthschafts= leben innerhalb des thalattischen Ländergebiets die ökonomischen Bedürfniffe ber jungen Religionsgemeinschaften burch freiwillige Beiträge ber Mitglieder gebect worden find. Bur Ernährung ber in der Gemeinde Angestellten wie zur Unterhaltung der benöthigten Baulichkeiten lieferte jedes Mitglied nach Kräften Buschuffe; nachbem die anfängliche Gütergemeinschaft sich auf die Länge als un= haltbar herausgestellt hatte. Wie noch jest in den einzelnen protestantischen Sändern bei der Vorbereitung jum Abendmable von den Communicirenden ein Opfergroschen für ben Pfarrer auf ben Altartisch gelegt wird, ward auch in den frühesten Tagen ber Kirche bei Bollzug der allgemeinen religiösen Feierlichkeiten von den Bekennern eine Gabe bargebracht. Die Erinnerung an die judischen Einrichtungen, benen ju Folge jeber Ifraelit eine Kopffteuer an ben Tempel zahlte, mochte babei maßgebend seyn. Und der Ertrag ward dann nach dem Zeugnisse von Theodorus Lector in drei gleichen Theilen: bem Bifchofe, bem Clerus und bem Rirchengebäude "Der Bischof," bemerkt Gibbon, "war ber naturliche Rentmeister ber Kirche, ihm waren ohne Berechnung und Gegenrechnung die Gemeindegelder anvertraut. Die Presbyter schränkten sich auf ihre Kirchenämter ein, und der mehr abbängige Diakonenstand beschäftigte sich bloß mit ber Verwaltung und Austheilung ber Rircheneinfünfte."

Eine Aenderung in diesem natürlichen Gange ber Dinge mußte freilich in dem nämlichen Augenblicke eintreten, wo die Gliederung

ber driftlichen Gesellschaftsverfaffung in ben Bau bes romifden Staates eingefügt wurde. Denn ber Raifer fab fich baburch felbftverständlich gezwungen, nach Art seiner übrigen Beamten auch seine Geiftlichen nunmehr in finanziell geordneter Beise zu besolben. Die ursprünglich freiwilligen Gaben ber Gemeindemitglieder setzten sich deßhalb fortan in pflichtschuldige Auschüffe um. Moses hatte ben Stamm Levi, bem er keine Ländereien zuwies, burch bie Rebnten ber übrigen Stämme unterhalten. Aus der alten römischen Raturalwirthschaft mar gleichfalls bie allgemeine Bezeichnung für Steuer. decimae, in die spätere Geldwirthschaft berübergenommen; so fand benn die driftliche Geiftlichkeit eben keine hinderniffe, sich mit kaiserlicher Bewilligung ebenfalls das Zehntrecht zuzusprechen. Und bas früher ermähnte Verlegen bes bischöflichen Sipes in die haupt= stadt der jedesmaligen Provinz mag ohne Aweifel auch in Rücksicht auf die kirchlichen Berwaltungsangelegenheiten verfügt sepn. Außer= bem verordnete Conftantin noch ausbrücklich: "daß, wenn Jemand nach himmlischem Rathschlusse abscheibe, er die Befugniß haben solle, der allerheiligen katholischen Kirche jeden beliebigen Theil von feinen Gütern ju vermachen." Auf folche Weise begann nun die Rirche zu Land und Reichthum zu gelangen; und wir feben sie am Ausgange des vierten Jahrhunderts sowohl in Asien und auf der Balkanhalbinsel, als auch auf Sicilien und im mittleren und un= teren Italien im Besitz von umfangreichen Ländereien, die haupt= fächlich durch Schentungen an sie gekommen waren. Nur muß man dabei unausgesett festhalten, daß ihre politische Organisation in Westrom bei weitem nicht so rasch zu der festen Fügung durchzubringen vermochte, beren fich die bygantinische Sierarchie feit Constantin's Regierung ungestört erfreute. Die driftlich = religiöse Gefellschaftsverfaffung im Abendlande befand sich ja nicht nur in ber Behauptung ihres Bestandes mabrend bes Wirrwarrs der Bölkerwanderungen und der daraus entspringenden Kriege, son= bern auch bei ihrer Ausbreitung nach dem Norden bin auf einem politisch wie wirthschaftlich von bem oftrömischen völlig verschiedenen Gebiete. Sie muß sich sogar in Italien, wo mit bem finkenden Sandel die feudale Glieberung wieder auftauchte, hinsichtlich ihrer Formen dem Wesen des ausschließlichen Ackerbausthums anbequemen, welches ihr vollends auf den weiten, von dem Seeleben nicht berührten Binnenreichen bei dem Bordringen nach Norden ihre besondere Gestaltung zuweist.

Die Ausbreitung ber driftlichen Lebre in bem Ländergebiete des mittelländischen Meeres war, wie wir hervorgehoben haben, burch Settenstiftungen bewerkstelligt worden. Die Apostel und fpater ibre Schuler reisten umber und gründeten überall Gemeinben, die sie dann unter einander in Zusammenhang zu bringen fuchten. Der leichte Berkehr in bem füblichen Europa kam ihnen dabei vielfach zu Gulfe; auf dem Schiffe des Bandels fette bas Evangelium von Rufte ju Rufte über. In gang anderer Beife aber mußte es zu den roben Horden des Nordens gebracht werden. Ru ihnen trat die neue Religion zugleich in Begleitung der überlegenen füdlichen Kultur. Und wenn das Christenthum unter ben Bölkern der alten Welt beswegen so schnell Aufnahme fand, weil fie mit ihrem nationalen auch ihren religiösen Inhalt ausgelebt batten: so gewann es in ben europäischen Binnenreichen nicht minder leicht festen Ruß, da dort in den Wäldern des Rheins und der Elbe, auf ben Bergen Britanniens und Schottlands fich noch keine geschlossene Nationalgruppen ibm entgegenstellten. Allein die driftlichen Lebrer konnten in diesen Gegenden nicht blok den Samen ber neuen Botschaft niederlegen, die roben Zustände berselben nötbigten sie, daselbst sich in religiösen Colonien anzusiedeln, d. h. geschlossene Orte (claustra), Rlöster anzulegen, welche ihnen erst bie Möglichkeit des Lebens und Wirkens darboten.

Deftwegen hat denn auch das europäische Mönchsleben in seiner Entstehung wie in seiner Entwicklung mit dem asiatischen wenig oder nichts gemein. Der Mensch, von dem Zustande der ihn umgebenden Außenwelt angeetelt und zugleich an einer Besserung dersselben verzweiselnd, liebt es, sich in sich selbst zurückzuziehen. Die Anachoreten der Levante, welche bei dem Zusammenbruche der klassischen Kultur auftreten, sind Erscheinungen, wie sie in jeder in sich zerfallenden, schöpferisch unfähigen Zeit wiederkehren. Ihre geschlechtliche Enthaltsamkeit ist dabei nur der natürliche Rückschlag

einer vorangegangenen grenzenlosen Ausschweifung; und daß später mehrere Einsiedler in Borderasien sich zu einem gemeinschaftlichen beschaulichen Leben zusammenthaten, stellt ihre Klöster auch noch nicht den abendländischen Klöstern gleich. Denn die Schelosigkeit der Priester in Europa setze sich aus praktischen Gründen sest. Allerdings hatte schon der römische Bischof Siricius im Jahre 385 die Ansicht ausgesprochen, daß der Bischof, der Presbyter und Diakonus nicht heirathen dürse. Dieselbe war indessen so wenig zu einem kirchlichen Gesetze geworden, daß noch 997 Gerbert dei seiner Einweihung in das Hauptbischofthum zu Rheims sagte: "Ich will die Ste nicht versbieten und das Rehmen der zweiten Frau (nach dem Tode der ersteu) nicht verdammen." Dagegen blieben die nach dem Rorden ausziehenden Sendboten der Kirche thatsächlich unverheirathet, weil sie nur so die nöthige Beweglichkeit für ihre Zwecke sich bewahrten.

Den Grund zu dem abendländischen Klosterwesen legten zwei Männer, Martinus und Benediktus. Der erstere von beiden ftiftete bei Tours in Gallien eine geschlossene Pflanzstätte bes Chriftenthums, von welcher aus sich die Lehre in der Umgegend und namentlich durch Bermittlung des Schottländers Soifet auf den brittischen Inseln ausbreitete. Die eigentliche Arbeitstheilung inner= halb ber Klöster aber glieberte 529 Benediktus in seiner berühmten Abtei bei Salerno auf dem Berge Cassino, deren Ordensregeln "über die Aufnahme neuer Mitglieder, über die Brufungszeit, über geiftliche Uebungen, Lefung erbaulicher Schriften, Tischordnung, Wachen und Schlafen, handarbeiten, niedere Künfte und über die Tugenden der Demuth, Schweigsamkeit und Unterwürfigkeit unter bas Ansehn bes Abtes" maßgebend für eine ganze Reibe von abnlichen Stiftungen im Abendlande geworden find. Bei ben Benediktinern wie bei den Schottenklöstern bildete indessen die wirthschaftliche Thätigkeit ber Geiftlichen die Grundlage ber Existenz für die Ansiedlungen. "Die Bewohner bes Walefischen Klofters Bangor," fcreibt Süllmann (Ursprünge ber Kirchenverfaffung), "waren in sieben Abtheilungen gesondert, jede von dreihundert Personen, fämmtlich Kunstarbeiter und Handwerker; und in einem irischen Rlofter ernährten fich breitausend Mönche von ihrer Sande Arbeit.

Durch folche Gewerbsamkeit haben die Monche bes früheren Mittel-. alters zu bem Stande ber freien Handwerker die Bahn gebrochen und damit die Entwicklung des Bürgerstandes vorbereitet." Doch burfen wir diese ihre Bebeutung für das europäische Gesellschaftsleben bier noch nicht ausführlich bervorheben. Nur soweit die Rlöfter ber nachrudenden Kirche und ihrer bem Süben entnommenen nunmehrigen bischöflichen Berfassung ben Boben unter ben Beiben ebnen, kommen fie anfänglich in Betracht; aus welcher Stellung benn auch von felber folgt, daß in ber erften Reit bie in einem Sprengel befindlichen Monchsvereine sammt ihren Aebten nach bergestellter kirchlichen Gliederung ohne Beiteres unter die religios=bisciplinarifche - noch nicht politifch=richter= Liche — Botmäßigkeit bes jeweiligen Bischofs fallen. Schicfglen bie Ausbreitung bes Christenthums im mittleren und nördlichen Europa unterliegt, wie Gregor, der Große, burch in Rom losgekaufte angelfächfische Gefangene in Britannien bas Evangelium predigen läßt, und besondere Schulen der Sachsen, Friesen und Franken gur Ansbildung von Miffionaren am Tiber einrichtet; wie schon König Ossa auf der brittischen Insel zur Ernährung der Geiftlichen den Beterspfennig einführt, und nach den verheerenden Kriegen scandinavischer Seerauber in Schottland und Frland von dort die Schottenväter nach Deutschland übersiedeln, verfällt der speciellen Geschichtsschreibung. Die merovingischen Könige fanden, wie Bait (deutsche Verfassungsgeschichte) bemerkt, in den römischen Theilen von Gallien bei ihrem Auftreten bereits eine ausgebildete firchliche Glieberung vor. "Selbst in den Moselgegenden waren Bischofssiße, beren Inhaber eine nicht unbedeutende Stellung einnahmen. In dem mittleren und fühlichen Gallien waren sie durch Reichthum und persönliches Ansehn ausgezeichnet und hatten zulett in Leiten bes sinkenben Römerreiches eine große Macht in ihren Städten zu erlangen gewußt." Deswegen konnte bann Chlodewech die Kirchenverfaffung vielfach zur Stüte seines ganzen Reiches verwenden, wie sich die römische Geistlichkeit ihrerseits gern an die königliche Macht lehnte, vermittelst welcher fie zugleich Gelegenheit fand, ben westgothischen Arianismus im fühlichen Gallien zu unterbrücken.

•

Kirche und Reich wuchsen auch bei den Franken auf byzantinische Weise vielkach in einander; da die Könige die Wahl der Bischöfe in der Hand hatten, und ohne ihre Genehmigung keine Streitsache nach Rom gedracht werden durste. In Uedrigen erhielten die Bischöse im Frankenlande, wie Spittler anführt, "nicht nur Zutritt bei den großen Rationalconventen, sondern sogar das erste Stimmrecht in denselben. Und selbst dei der Revision der salischen und ripuazischen Gesetz, die ungefähr hundert Jahre nach Chlodewech vorgenommen worden, hatten vorzüglich auch sie ihren Antheil."

Bor der Aufnahme des driftlichen Bekenntniffes als Reichsreligion in dem Gebiete der Merovinger mochte die Unterhaltung der Geiftlichkeit und die Bestreitung der sonstigen Kirchenbedürfniffe, wie in Stalien, so auch in Gallien und Germanien burch freiwillige Spenden der Gemeinden und lleberweifung von Aeckern bewerkstelligt febn. Inwiefern jedoch in den nordwestlichen Gegenden des Abendlandes, so weit römisches Leben und die Geldwirthschaft reichte, sich auch die oben berührten füdlichen Ginrichtungen ber Rirchenverwaltung burchgerungen baben, läßt sich bei dem Mangel an sicheren Anhaltspunkten geschichtlich nicht klar feststellen. Wir finden bloß in den sogenannten "Constitutionen ber Apostel," die bekanntlich aller Bahricheinlichkeit nach aus einer arianischen Quelle berrühren, Die Thatfache aufgeführt, daß in Spanien unter ben Weftgothen mit den anderweitigen Ueberkommniffen aus der römischen Bergangenheit auch die Zehnten für die Priester beibehalten und awar, gerade wie die übrigen Steuern, als eine Pflichtzahlung eingeforbert wurden. Nach der Bekehrung Chlodewech's dagegen treten in Gallien die hier einschlagenden Berhältniffe schärfer begrenzt bervor. Denn der König, welcher sich der Geiftlichen fortan als königlicher Beamten für seine Zwecke bebiente, sah sich beshalb auch gezwungen, sie in derselben Beise wie seine übrigen Diener zu ernähren; und biefes konnte, ben wirthschaftlichen Ruftanben ber Beit gemäß, am leichteften baburch gefcheben, bag er ihnen Land und Leute überwies, d. b. sie belehnte. Awar hielten die Franken in Gallien, wie die Westgothen in Spanien, gleichfalls noch die römischen Steuern aufrecht, so daß bei ihnen stellenweise eine

förmliche Besolbung der kirchlichen Diener eingerichtet seyn mochte; wonach es den Anschein gewinnen kann, als hätten die Katholiken nach dem Beispiele der Arianer den Zehnten auch bei sich eingeführt. Allein mit dem Verfall des Welthandels auf dem mittelländischen Meere und seiner Verzweigungen in den nördlichen Binnenreichen mußte selbst in Sallien das ausschließliche Ackerdauthum mit seiner Schwerfälligkeit und seinen seudalen Formen sich bald wieder geltend machen, welches in den deutschen Gebieten des merovingischen Reiches ja ohnedieß noch völlig in seiner unberührten Ursprünglichkeit vorherrschte.

Darum erbliden wir benn im sechsten Jahrhunderte die Geistlichen überall in ben mittleren Gegenden Europas, fo weit ber Arm ber Merovinger reichte, auf ihren Lehnsgütern figen. find in die feudale Gliederung des Reiches eingetreten; bei ben Kranken steben Bischöfe und königliche Leute zusammen als geistliche und weltliche Großen da. Und wie die Bischöfe zunächst als Ba= fallen ber Könige ihre Stellung einnehmen, fo behalten auch ihre bofe, als ursprüngliche Domanen, im Anfange die fistalische Gigenschaft bei. Sie find Beneficien im Obereigenthum bes Königs, bem als "Senior ber Brälaten" von ben kirchlichen Ländereien die feubalen Abgaben, das pascuarium, zu zahlen waren. Der Namen rührt wohl daber, daß der von den Brälaten jährlich an den Reichslehnhof abzuführende Lehnscanon hauptsächlich in einer Anzahl von Pferden bestand. Als Lehnsleute find baber die geistlichen Herren dem Könige auch, wie die Ministerialen, zu Hof= und Kriegsbiensten verpflichtet. Bis ins neunte Jahrhundert zählt die Geschichte mehrere Bischöfe auf, welche mit bem Schwerte in ber hand umkamen. Und erst von jener Reit an haben sie selber, auf ausdrücklichen Befehl der Könige wie des Papstes, sich vom Heer= bienste fern gehalten; nur ihre weltlichen hintersaffen mußten benselben bei 60 Solidi Strafe leisten. Seitdem schwuren Bischöfe und Aebte auch nicht mehr knieend bas Mannschaftsgelöbnig (hommagium), sondern stebend auf das Evangelium bloß den Eid der Treue (fidelitas).

So breiteten sich zugleich mit ben Amtsbezirken ber Herzöge

und Grafen die firchlichen Sprengel über bas Reich aus. befondere Rlaffe von Geistlichen entstand aber noch baburch, bag die Könige vielfach auf ihren Pfalzen für sich Kirchen, sacella regis, erbauten. Am berühmtesten unter benselben war die Marienfirche ju Nachen, von Karl, bem Großen, angelegt und "mit goldenen und filbernen Gefäßen, mit ehernen Sittern und Thoren. mit Marmorfäulen aus Stalien gefdmudt, mit Blei gebedt, ein Wunder der Baufunft jener Zeit." Diefe Kirchen auf ben Pfalzen erhielten balb ben Ramen Rapellen, weil fie jut Aufbewahrung von Reliquien bienten, unter benen das Gewand (cappa) bes heiligen Martin von Tours in so hohem Ansehn war, daß es zur Sanktion feierlicher Eide benutt und in Feldzügen voran getragen ward. Die Geiftlichen ber Soffirchen ftanden bann als Raplane unter bem Oberkaplan, ber ben königlichen Kirchenrath (apocrisiarius) ber Broving bilbete, und welcher ben König in den kirchlichen Dingen vertrat, wie der Graf in weltlichen Angelegenheiten.

Schon mehrfach ist im Laufe dieser Darstellungen barauf bingedeutet worden, daß die Geistlichen den roben Bölkern des Norbens die Kenntniß von den politischen Ginrichtungen der alten Welt übermittelten. Sie waren auch die Einzigen, welche sich auf die Deßhalb wurden sie denn sehr frühe in Schreibkunst verstanden. unmittelbarer Nabe bes Ronigs zu Staatsgeschäften verwendet. Bischöfe, Aebte oder auch einfache Monche bienten vielfach als königliche Brivatsekretäre; und da sie bei ihrer Arbeit ebenfalls wohl, wie bie unteren Gerichtspersonen ber Römer, in einem von dem übrigen Saale abgetrennten Raume (cancella) faßen, so führten sie ben Ramen Kanzler. Neben ber Ausfertigung ber königlichen Berordnungen und der Verkündigung der Gesetze blieb ihnen aber auch die Aufbewahrung der öffentlichen Dokumente anvertraut. Die königlichen Rapellen waren inbessen in jener Zeit fast bie einzigen Steingebäube und bildeten außerdem umfriedete Gebiete; deßhalb wurden fie in der Regel neben ihrer firchlichen Bestimmung gur Bergung jener Aftenstücke benütt. Das englische Domesday-book, Gottesbausbuch (domus dei), ward beshalb so benannt, weil es in der Kapelle von Winchester verwahrt lag. Auf folche Weise vereinigte sich oft das

١

Amt des Oberkaplans mit dem Amte des Kanzlers. Später unter der sinkenden Macht der Könige hob sich dann, wie nach griechisschem Borbilde über die Bischöfe der Erzbischof emporstieg, über die Oberkaplane der sämmtlichen Pfalzen ein Erzkaplan und über die Oberkanzler ein Erzkanzler, der als erster Minister allmählig Großssiegelbewahrer ward.

An und für sich sind bemnach die Geistlichen in den jungen Aderbaureichen bes Nordens nur firchliche Beamte. Sie bleiben in weltlichen Dingen den königlichen Grafen und Boigten untergeord-Allein da sie immer mehr Landeigenthum bei ihren Stellen ansammelten, so fielen ihnen bei der Berwaltung derfelben auch nach und nach die politischen Lehnsrechte zu. Diefer Proces leitete sich bereits unter ben späteren Merovingern ein, indem die Geist= lichkeit, welche schon im Codex Theodosianus von den gemeinen Frohnden zu Beg = und Brudenausbefferung freigesprochen mar. nun ihrerseits auch das Recht der Zehnterhebung zu erwerben wußte, das bis dabin nur dem Könige zugestanden hatte. Im Jahre 560 war nämlich von Chlotar I. diese Steuer, so weit sie ihm zufiel, ben Kirchengütern erlaffen worben, fo daß die in dem Sprengel liegenden Klöfter und die auf den geiftlichen Sofen haufenden Bauern außer einer bestimmten Lieferung an Wachs für die Kirchenlichter auch ben zehnten Theil ihrer Ernte an ben Bischof abgeben mußten. Geftütt auf eine folche rechtliche Grundlage, ermahnte jedoch Die Geiftlichkeit schon sieben Jahre später auf ber Kirchenversamm= lung zu Tours die Unterthanen im Allgemeinen zur Zehntzahlung, bamit für ben erlösten Ertrag "die driftlichen Gefangenen losge= kauft werben könnten." Ja, 585 wagten es bann die burgunbischen Bischöfe auf ihrem Concil zu Macon bereits, die Richt zahlenden fogar zu ercommuniciren. In Deutschland bagegen, wo vor Bipin's Herrschaft die Schottenväter bloß einen mehr freiwillig geleifteten Rirchenschat erhoben hatten, richtete fich ber geiftliche Bebnte erft 779 auf eine ausbrückliche Berordnung Rarl's, bes Großen, ein, die noch obendrein 794 wegen bes geringen Anklanges, ben sie fand, mit bem Busate wiederholt werden mußte, daß bei fäumiger Zahlung "der Teufel bie Aehren aushöhle,"

obschon sie sogar auf die Einkunfte ber königlichen Rammer aus-Es versteht sich von selbst, daß bei bem porgebebnt worden war. berrichenben Aderbauthume ber Beit ber Bebnte gunächst von ben Ergebnissen bes Feld = und Gartenbaus und ber Biebzucht erhoben und somit ber Sache nach eine Grundsteuer wurde. bem entstehenden Berkehre legt er sich jedoch auch auf die in Gewerbe und Sandlung gemachten Gewinnste, ferner auf die Renten, Gülten, Bufen und Strafgelber, welche von ben Beamten erhoben wurden, und beißt, wo er als Gelb erscheint: Rebntlobn. Karl, ber Große, batte ursprünglich nach einer Berordnung bes Bapftes Gelasius befohlen, daß von dem einkommenden Rebuten ein Biertheil für die Nahrung des Bischofs und die andern drei Theile für die übrigen Geistlichen, für die Berpflegung der Armen und für den Kirchenbau verwendet werden sollten. Die Gründe übrigens, welche ben Raifer bestimmen mochten, seine eigenen Domanen zu Gunften ber Kirche zu belaften, obgleich er fonft gegen bie Machtvergrößerung der Briefter so fraftig ankampfte, sind vielleicht darin zu fuchen, daß er die Geiftlichen auf sonstige Weise ernähren mußte, wenn er bei feinen Anleihen ihre Guter verpfändet batte. So oft er nämlich Geld aufzunehmen gezwungen mar, gab er dafür seinen Gläubigern ein Kirchengut in eine Art Nießbrauch auf Lebenszeit, wofür biefelben von jedem barauf ruhenden Saufe anfangs 1 Pfennig, feit 779 aber nur von 50 Säufern 1 Schilling, von 30 einen halben und von 20 häufern einen brittel Schilling an die Rirche jährlich gablen mußten. Die Geiftlichkeit fand indeffen Mittel genug, um immer wieder zu neuen Ländereien zu gelangen. Und wie sie auf dem oben bezeichneten Wege nicht nur ihrerseits ju ber eigenen Steuerfreiheit, fondern felbst zu einem allgemeinen Besteuerungsrecht vorzudringen weiß; so versteht sie es in ganz gleicher Art, zuerst sich selber ber Gerichtsbarkeit ber königlichen Beamten zu entziehen, und bann ihrerseits auf ihren Territorien das Richteramt an sich zu bringen. Das Beispiel, welches die Meropinger für einige bevorzugte Sprengel gegeben batten, indem fie benselben den eigenen Bann (Immunitas ab introitu judicum publicorum) verlieben, geht nicht verloren. Es bilbet fortan bas

Riel, nach welchem eine jebe bischöfliche Macht zu streben beginnt. Und wenn auch die geordnete Zusammenfassung des Reiches unter der gewaltigen hand Rarl's, bes Großen, biefen Brocef eine Reit lang unterbricht, so leistet ibm die Schwäche ber Nachfolger wieder jeden nur möglichen Borfdub. Gerade die Berordnung des Kaisers. "baß Bifcofe und Aebte zur Besorgung aller weltlichen Geschäfte, welche eine Folge des Grundbesites der geistlichen Stifte waren, Boigte aus bem Laienstande anstellen mußten," machte fie nachber, gleich ben Grafen und Herzögen, zu kleinen Gaukonigen. den späteren Karolingern ift schon die Sonderstellung der kirchlichen Glieberung innerhalb ber nordischen Länder flar genug ausgespro-Auf dem Boben ihrer Gerechtsamen standen die geiftlichen Herren bem weltlichen Adel völlig gleich. Walafridus Strabo vergleicht baber gerabezu die Metropolitanen mit ben Berzögen, die Bischöfe mit ben Grafen und die Parochen mit ben Boigten; wie sie benn ebenfalls burch die gleichen Wärgelber geschütt find. Defhalb werden auch schon früh einige Bischöfe und bedeutendere Aebte als Befiger von größeren Beneficialgutern (St. Denys, St. Gallen, Kulda, Corvey) zu den Reichsversammlungen gezogen. Welche Aus: behnung nämlich die Rirche ihrem Grundbesite zu geben verstand. gebt baraus bervor, daß ihr in Gallien bereits gegen bas Ende bes siebenten Jahrhunderts fast der dritte Theil aller Ländereien geborte. So erwarb bas Kloster Wandeille, welches unter ben Meropingern gestiftet wurde, in kaum bundert Jahren über 7000 Höfe. und Kulda stand gar auf einem Bodenreichthum von 15,000 Sufen. Die kleinern Grundbesitzer nahmen gern ihre Aeder von den schützenben Kirchen zu Lehn, ober es ließen sich Reuteleute als Colonisten auf unbebautem Kirchengut nieber.

Hatten nun auch die früheren kräftigen Merovinger die kirchlichen Angelegenheiten ihres Reiches fest in der königlichen Hand gehalten, so mußte die unter den schwächeren Nachfolgern vor sich gehende Ausbildung der Geistlichkeit zu einem agrarischen Stande, zum Abel, nothwendigerweise die Kirche allmählig dem Reiche als selbstständig gegenüberstellen. Während nämlich der weltliche Abel seinen politischen Einigungspunkt in dem Könige sindet, laufen von ben einzelnen Geiftlichen die hierarchischen Linien in Rom zusam= In Byzanz fiel, wie wir geseben haben, Staat und Rirche in eins; im westlichen Europa hat dagegen das weltliche wie bas geistliche Schwert jedes seinen eigenen, sogar örtlich verschiedenen Stütpunkt. Denn Roms gewaltige Rulturvergangenheit, die trot aller politischen Wirren in Italien stets von Neuem aus den Trümmern emporwuchs, beraubte die nordischen Herrscher der Möglichkeit, nach dem Muster der griechischen Raiser, sich selbst dauernd zum Oberhaupte der Kirche zu machen; obgleich sie es ja waren, welche dem Bischofe am Tiber seine weltliche Macht ursprünglich verlieben. She nämlich Bipin sich die frankische Krone aufgesett batte, war der Stubl Betri Jahrhunderte lang in schlimmer Bedrängniß gewefen. In Oberita: lien bestand das longobardische Reich und an der Ostfüste behauptete Byzanz noch sein Exarchat. Unter solchen Umständen war dem Statthalter Chrifti auf Erben eben feine Gelegenheit gur Begrundung einer weltlichen Herrschaft geboten. Wie febr fich auch immer ber firchliche Grundbefit in Gallien, Italien, auf den Infeln Korsita, Sardinien, Sicilien, in Allyrien, Dalmatien und an der Nordküste von Afrika durch die Gaben vergrößert batte, mit denen reiche Leute sich ihr Seelenheil erkauften; zu einer politischen Souveränetät vermochte das Patrimonium Petri es noch nicht zu bringen. Gegentheile, Rom ftand unter bem Schute und ber Regierung bes byzantinischen, zu Ravenna residirenden Erarchen, der deswegen auch den Titel Patricius Romanus führte. Und als dann gar diese von Jovius und Narses gegründete oftrömische Provinz dem Andrängen der Longobarden unter König Aiftulf erliegen wollte, brobte auch bem Bischofe von Rom die schwerste Gefahr. In solcher Noth fandte nun Papft Stephan die dringenoften Bitten um Gulfe an den neuen Herrscher der Franken, denen zu willfahren Bipin benn auch nicht fäumte. Nachdem berfelbe die Longobarben besiegt hatte und barauf seinerseits als Patricius Roms zum Schutherrn der Kirche gefalbt war, übergab er dem Papfte gewiffe landesherr= liche Rechte, wie die Steuererhebung und die niedrige peinliche und burgerliche Gerichtsbarkeit, in dem ehemaligen Verwaltungskreise Das Bisthum zu Rom erhält dadurch neben einer der Erarchen.

feften Nahrungsquelle jugleich eine freiere politische Stellung, in welcher fortan sein Metropolitan unter ben Aderbaufürsten bes Norbens als ein ebenfalls mit Land und Leuten begüterter Berr: icher auftreten tann. Wie Sabrbunderte fpater auf bem Concilium zu Bafel ein Redner fagte: "Chedem war ich der Meinung, es würde wohlgethan feyn, die weltliche Macht gang von der geiftlichen zu trennen; jett aber habe ich gelernt, daß Tugend ohne Macht lächerlich ift, daß der römische Papft ohne das Erbgut der Kirche nur einen Anecht ber Könige und Fürsten vorstellt." Berband sich nun mit folder äußerlichen Macht noch vollends die bochfte geist= liche Gerichtsbarkeit, fo war die Tiara in Rom zu einer Stufe emporgestiegen, auf welcher sie bald fehr bedenkliche Fragen selbst an die neue Raiserkrone zu richten im Stande war. Im oftromi= fchen Reiche mochte es immerbin ohne Gefahr für die gesammte politische Verfassung seyn, daß, wie der Cod. Theod. LXVI tit. 12 de Episc. Ind. und Just. Nov. 83 c. 1 es verordnet, in firchlichen und Disciplinarsachen ber Clerus dem Bischofe unterthan war, und die Bischöfe wieder unter dem Metropolitan ftanden der festgegliederte Staat hatte dort die Kirche jeden Augenblick in seiner sichern Hand. Wenn jedoch Rarl, der Große, bei Roms that= fächlicher kulturlichen Ueberlegenheit obendrein festsetzte: "daß alle größeren Angelegenheiten nach den Bestimmungen der beiligen Synode und einer löblichen Gewohnheit gemäß an den apostolischen Stuhl zu bringen sepen;" und wenn Ludwig, ber Fromme, gar befabl: "ber ganze Stand ber Geiftlichen habe nach römischem Rechte zu leben," fo bedurfte es in der Folge nur eines Hildebrand, um auf folder Grundlage die papstliche Monarchie aufzubauen.

## Die beiden Schwerter Gottes auf Erden.

Der besonderen Geschichte von Deutschland und Frankreich ift es zuzuweisen, daß sie das erste Abscheiden dieser beiben Länder aus dem bisberigen gemeinschaftlichen feudal-politischen Berbande unter einem und bemfelben Berricher barftellt. Nach dem Tode Ludwigs, des Frommen, mußte erst die mörderische Bruderschlacht bei Fontenap gefclagen werben, ebe bie Sohne bes genannten Raifers im Bertrage zu Berdun bas Reich friedlich unter sich theilten. Ludwig, ber Deutsche, erhielt die Länder öftlich vom Rheine nebst Worms, Speier, Mainz und einem Theile ber Pfalz; Rarl, ber Kable, Frankreich im Westen der Rhone, Saone, Maas und Schelbe; Lothar, als der Aelteste, die Kaiserwürde, Italien und Lothringen zwischen Alven und Norbsee; und endlich Bivin, der Enkel Ludwigs, des Frommen, Aquitanien. Ebenso liegt es uns bier fern, felbst nur übersichtlich die äußeren Umstände zu verfolgen, in denen dieffeits des Rheines, nach dem Ende der Karolinger, die Herrschaft der sächfischen Raiser wurzelt, durch welchartige Verbältnisse ferner jenseits ber Maas, mit bem Berfalle ber bisberigen Surstenlinie die mächtigen Robertiner, Berzöge von Neuftrien, Burgund und Francien in der Person Hugo Kapet's 987 auf den französischen Thron gelangten, und wie an der Nordkufte seit 896 die Normannen unter Rolf fich festfetten. Es ift nur hervorzuheben, daß bei dem naturgemäßen Auseinanderfallen von Karls, des Großen, ungebeurem Ackerbaureiche bas Amt ber Schupberrlichkeit über Rom feit

Rarl, dem Diden, schlieflich bei den deutschen Königen verblieb, und ihnen das herüberziehen der römischen Bergangenheit in die Gegenwart mit bem Raisertitel jugleich eine Art eingebildeter Oberlebnsberrlichkeit über Frankreich und die öftlichen Außenlander qu= legte. Bernhardi (Geschichte bes Wappenwesens, in ber Tübinger Bierteljahrschrift) bemerkt: "Als weltliches Oberhaupt ber Chriftenbeit wurde ber römische König gedacht. Diese Anschauung, sollte man benten, mußte zu allererst auf ben Begriff eines Oberhauptes vereinter Bölfer jurudführen. Aber ichon bie römischen Juriften ber Raiserzeit hatten im Gegentheil eine gewissermaßen entgegengesette Borftellung gur Grundlage ber bestehenden Ordnung gemacht, und ber Raifer, der schon seit Diocletian ein numen, eine Gottheit, war, und seltsamerweise auch als Chrift ohne alle Beränderung fortfuhr, das zu fenn, auch in der wiffenschaftlichen Bebandlung bes Acchtes und in allen gesellschaftlichen Berbältniffen als herrn bes Reiches und von Rechtswegen ber gesammten Chriftenbeit beträchtet. Es ist bekannt, wie gerade die Borftellungen und Lebren, die in gar feltsamer Berbindung mit bem Christenthume von der Römerwelt auf die sogenannten Barbaren übergingen, nicht wenig dazu beitrugen, Berhältniffe auszubilden, bie ben Deutschen der Urzeit vollkommen fremd waren. So wurde denn auch der Abler des Römerreiches, als deutsche Kürsten die Raiserwürde erlangten. persönliches Wappen bes Raisers. Deffen Hauptwappen rubte auf ber Bruft des Adlers, und diefer, ber Weltherrschaft bedeuten follte, wurde ein Anhang bazu." Zwar forberte der griechische Kaiser Basilius I. im Jahre 871, daß Ludwig den Titel Imperator Auguftus aufgeben follte, weil berfelbe nur bem Berricher von Byzanz zukomme; allein er drang damit nicht durch. Die europäischen Rönige waren die Oberlehnsberren ihrer großen Bafallen; und dem beutschen Raifer stand wiederum, wenigstens ber allgemeinen Borstellung nach, eine Oberherrlichkeit über die Könige gu. Im Uebrigen konnten die frangofischen Berricher in ihren Gebieten kaum anders die Zügel führen, als die Raifer in Deutschland. Auch sie sind, wenigstens binfichtlich ber äußern Form, noch Wahltonige, primus inter pares. Soweit ist ber alte Kriegsursprung des Thrones

noch in dem Gedachtnisse des Bolles bewahrt, wenn schon die Krone selbst mit ber vererbten Stammmacht thatsächlich in Frankreich stets vom Later auf den Sohn ober den nächsten Bermandten übergeht. Hugo Kapet war noch genöthigt, den vierzig weltlichen Großen, die mit ihm ben Boben bes Landes befagen, Gerechtsame zuzugestehen, welche sich wenig von seinen eigenen unterschieden. Blok badurch bob sich die Stellung des Königthums in Frankreich mehr empor, daß einige Könige fehr lange regierten, und die Geiftlichkeit bei ihnen Schutz gegen die Uebergriffe ber Berzöge und Grafen Erst mit dem Abschlusse des dreizehnten Jahrhunderts übrigens verschwindet die bis dahin, jum mindesten noch äußerlich, festgehaltene Wahl des französischen Königthums, und die ihrer selbst bewußte Krone sucht ihre Rechtsbasis fortan einzig in ber "Gnade Gottes." Auch die frangösischen Könige sind zu dieser Zeit, cben so wenig wie die deutschen, noch nicht zu einem festen Herr: schersite gelangt. Sie jogen noch vielfach umber; die ftarren Acerbauverhältnisse machten es unmöglich, bas Reich von einem Mittel= punkte aus zu verwalten. Und auch in Frankreich setzte sich ber alte Heerbann sammt bem königlichen Beamtenspsteme nach und nach wieder in die feudale Gliederung um. Die Berzöge und Grafen wurden entweder felber auf's neue mehr oder weniger unabhängige Aderbaufürsten, ober traten als Dienstmannen bei ben Letteren ein. Die ursprünglich fünffache Abstufung ber Kriegeverfassung:

- 1) Eble Wehren, nobiles domini, in allodio suo tranquille viventes, seniores, Opnasten, die ihre einmal erlangten Heerbannshauptschaften vererbt haben mögen, und als Officiere auszogen;
- 2) Gemeine Wehren, ingenui, milites agrarii, ächte Eigenthümer eines Wehrguts, die als Gemeine dienten;
- 3) Lehnsmänner ber Könige;
- 4) Lehnsleute der großen Grundholden, und
- 5) Gemeine Reisige, die aus der Reihe der Knechte von den Grundbesitzern mit der Kriegshufe belehnt waren,

ift dadurch inzwischen dieffeits wie jenseits des Rheins siebenfach geworden; die ehemaligen Abtheilungen haben andere Bezeichnungen

bekommen, und die Rangunterscheidung ber verschiedenen Grundbefiter zeigt fich völlig verändert. Stengel (Geschichte Deutschlands unter ben frankischen Raifern) faßt bie nunmehrige Glieberund in folgender Beife zusammen: "Den ersten Beerschild bebt ber König, ben zweiten bie geiftlichen Fürften, weil sie nur bes Königs Dienstmannen find; ben britten die weltlichen Fürsten, weil fie ber Bischöfe Lebneleute sind oder seyn können; den vierten die Grafen und die freien herren als Dienstleute der Fürsten, denen sie ihrem Geburtsftande nach gleich find. Diefe vier Beerschilbe machen ben hoben Abel aus; ben fünften halten die Mittelfreien, welche ihrer Geburt nach nicht jum hoben Abel geboren, aber Freie zu Mannen baben können; ben-fechsten die Bafallen der Mittelfreien ober die gemeine Ritterschaft, welche keine Mannen baben und den siebenten jeder Freie, das heißt, wer nicht eigen und ein eheliches Kind ist." Schon Konrad II. hatte die kleineren Soldatenleben erblich gemacht und angeordnet, daß von zehn Sofen Reichslehngut ein Ritter und zwei Anechte, von fünf Bofen ein Ritter und ein Anecht gestellt werden mußten. Unter dem siebenten Beerschilde gablte bann auch wohl das beginnende Bürgerthum mit. Dem Namen nach gipfelte allerdinas der gesammte Reichsverband in dem Könige. Er verlieb in Deutschland wie in Frankreich alle Reichsämter und bilbete als Spite bes Fürstengerichts ben obersten Richter. Allein eine byzantinische Gestaltung, obgleich einzelne Könige ihr bereits damals zustrebten, konnte schon beswegen aus dem ganzen Organismus nicht gemacht werden, weil die Schwerfälligkeit ber reinen Aderbauzeiten dem Oberberrn gar nicht die Mittel darbot, seinen Willen Außerdem aber fehlte ibm die bochste Reli: überall durchzuseten. gionsgewalt, welche den oftromischen Herrschern zur Verfügung stand. Denn abgesehen davon, daß die oberen Geiftlichen in beiden Länbern sich auf ihren Lehnsgütern zu mehr oder weniger unabhangigen Sonderfürsten zu erheben strebten, mithin benselben Rug ber Bergoge und Grafen innehielten, liefen die hierarchischen Linien ja in Rom zusammen. Daber bachte benn auch Otto III. baran, ben Sig ber kaiserlichen Herrschaft wieder an den Tiber zu verlegen; b. h. das Centrum bes weltlichen und bes geistlichen Regiments zu vereinen.

Man hat sich jedoch bis zu den Tagen Hildebrand's den Bau der römischen Kirche nicht etwa fester gefügt vorzustellen, als es ber Reichsbau in dem gleichen Zeitraume fenn konnte. immerbin der Papst vom Könige Pipin das Exarchat zu Lehn erbalten, und Leo III. fich unter Karl, bem Großen, im Jahre 800 gang von der byzantinischen Kaisermacht losgesagt haben; mochte ferner die römische Prieftergewandtheit auf jebe mögliche Art Besit und Gewalt der Kirche auszudehnen suchen, so war boch ber Stuhl Betri bei ber nach dem Berfall des Handels auch in Ralien sich überall einrichtenden feudalen Baronenaristokratie stellenweise nicht einmal im Stande, die Herrschaft im eigenen hause zu behaupten. Ob das bekannte Testament Karl's, des Groken, welches zwei Drittheile der königlichen Sabe, in 21 Parzellen getheilt, den 21 Erzbisthümern des Reiches jum Geschenk macht, von der Geiftlichkeit wirklich untergeschoben ift, laffen wir dabin gestellt seyn. Am späten Abend seines Lebens war der Kaiser der fräftige Mann nicht mehr, welcher im Jahre 800, als ihn zu Rom am Weihnachts: tage ber Papft mit ber Krönung überraschte, nach Eginharb's Zeugniß äußerte, "hätte er die Absicht bes Bischofs gekannt, er mare trop des boben Restes nicht in die Kirche gegangen." Denn thatsächlich war deffenungeachtet die papstliche Macht ber königlichen Die deutschen Raiser saben sich mehreremale noch zu ungleich. genöthigt, den mankend gewordenen Rirchenthron jenfeits ber Berge wieder zu befestigen. Und wenn die Spnode von Maing im Jahre 813 den Raifer als das Saupt der Kirche mit dem Bestätigungs: rechte in allen Befchlüffen und Angelegenheiten berfelben binftellte, wenn bemgemäß Otto I., bei seiner Krönung, mit dem geiftlichen Ornate als Zeichen seiner bochften firchlichen Gewalt geziert mar, fo sicherte unter folden Umständen dem Oberhaupte des beutschen Reiches feine kriegerische Ueberlegenheit vollends ein unmittelbar nich ergebendes Souveranetätsverhaltniß zu den römischen Bischöfen; obicon dieselben in gludlicheren Zeiten die Gulfeleiftungen ber Raifer in Italien gern vergaßen. Bis zu dem Grade war ja zuweilen der bochfte driftliche Bürdentrager im westlichen Europa aller weltlichen Mittel entblößt, daß, als der Bischof Bruno von

Toul durch den Kaifer Heinrich III. unter dem Namen Leo IX. jum Papfte eingesetzt ward, sich gar keine Ginkunfte für ibn vorfanden, und der in Rom Neuangekommene seine mitgebrachten Rleider verpfänden mußte, um sich wenigstens Nahrung zu taufen. Er wollte gerade als Bettler in fein Baterland zurücklehren, als ibm die Beneventer Geschenke sandten. Erft nachdem Bapft Rifolaus II. die Normannen aus Sicilien und Süditalien gegen feine aufrührerischen Barone zu Gulfe gerufen und 1061 ihren Anführer Robert Guiscard mit Anerkennung feiner Eroberungen als Bergog von Apulien und Calabrien belehnt hatte, gewann er in der kriege= gerüsteten Schaar jener Fremblinge, welche ihrerseits das eroberte Besittbum bereitwillig burch das papstliche Ansehn bedten, eine Gefolgschaft, wie sie zur Befestigung seiner Sonderherrschaft nothwendig war. Als die Normannen im Anfange bes eilften Sahr= hunderts zuerst mit Süditalien bekannt wurden, gab es daselbst noch mehrere Provinzen unter byzantinischer Herrschaft, regiert von einem Generalstatthalter (Ratapan). Selbst die Freistaaten Neapel, Gaëta und Amalfi erkannten, zum mindesten dem Namen nach, die Oberherrschaft des griechischen Kaisers an; und Sicilien lag in ben händen der Sarazenen. Zuerst halfen nun die nordischen Schaaren dem ihnen als Waragern wohlbekannten byzantinischen Hofe zur Beseitigung ber grabischen Herrschaft in Unteritalien mit und griffen dann die Mohamedaner auf Sicilien an. Bereits 1019 erhielten sie daher vom Herzoge Sergius von Neapel wegen ihrer Dienste gegen Pandulph von Capua ein Stück Land zwischen Reapel und Capua, über das ihr Anführer Rainulf als Graf eingefest Balb barauf jedoch, von den Griechen betrogen, eroberten fie gang Apulien und vertheilten es unter sich, wie später ihre Stammesgenoffen England. Leo IX. rief Raiser Heinrich gegen sie zu Hülfe; die Normannen schlugen indessen die Truppen des Papstes, bis sie zulett unter Nifolaus II. papstliche Lehnsträger wurden. Nun erft konnte ber Stuhl Betri abermals baran benken, die alte Oberherrlichkeit über die europäischen Bischöfe, einst nur burch die Uebersendung des priesterlichen Balliums ausgedrückt, thatfräftiger zu handhaben, und, unbefümmert um die bestebenden

Reiche, den Krummstab über die einheitliche Christenheit auszuftreden. "Die Rirche," fagt Proudbon (fociale Revolution), "bat vier Berioden burchgemacht: die unorganische Brüderlichkeit oder die reine Demokratie, die Regierung der Priester ober der Alten, den episkopalen Bund und die päpstliche Monarchie." In der Mitte bes eilften Jahrhunderts fteht fie bei der endgültigen Begründung ber letteren. Das war aber eine keineswegs leichte Aufgabe. Denn schon Konrad II. hatte sehr klug im Kampfe mit den weltlichen Großen des Reiches das Interesse der Geistlichkeit an seinen Throu zu fesseln gesucht. Durch die Ueberantwortung der Grundgüter, die er wegen Felonie der Basallen an sich gezogen, in die Hände ber Bischöfe und Aebte, burch die Errichtung von Rirchenimmuni= täten, welche die Gerichtsbarkeit der übermuthigen Grafen beschränkten, wie durch den Verkauf, den er mit den einzelnen Kirchenstellen trieb — verhandelten doch die Priefter ihrerseits einander für Geld die Weihen — war er bei ben zu Rom herrschenden Wirren wieder zu ber thatfächlichen Macht Karls, des Großen, in allen bierarchischen Angelegenheiten gelangt. Und König Beinrich III. konnte, als er 1046 nach Italien jog, um die Kaiserkrone ju bolen, die Ansicht begen, daß es ihm gelingen würde, den letten Rest ber papftlichen Unabhängigkeit zu vernichten. Je mehr aber unterdeffen bas Anfeben bes romifden Stubles im westlichen Europa verfiel, um so mehr hob sich in der Mitte von Deutschland die Bedeutung des Erzbisthums von Mainz, des ältesten diesseits der Alpen.

Die Mittel nun, welche damals die beiden Schwerter Gottes auf Erden gegen einander anwandten, waren trot der verschiedenen Gegenden, in denen sie in Bewegung gesetzt wurden, naturgemäß ganz dieselben. Wie der Papst stets die einzelnen mächtigen Bassallen in Frankreich und Deutschland bei ihren Unabhängigkeitsebestrebungen, offen oder im Geheimen, begünstigte, sobald sie sich nur nicht vom Zehnten loszumachen suchten, so diente eine längere Zeit hindurch andererseits den Kaisern das süditalienische Baronensthum dazu, um den hülfsbedürstigen Bischof von Kom in steter Ubhängigkeit zu erhalten. Die zähe Widerstandskraft des Kirchens

fürsten aber in biesem anscheinend so ungleichen Kampfe bat ein= mal ihren Halt an der aus den Trümmern der Siebenbügelstadt immer aufs Reue bervorwachsenden überlegenen, alten römischen Staatsfunft und wurzelt ferner in bem Umstande, daß mit ber in der Mitte des eilften Jahrhunderts durch den Handel mit Byzang und dem beginnenden einheimischen Gewerbsteiß in Italien abermals erwachenden wirthschaftlichen Bluthe in dem jungen Burgerthume alsbald ber Beginn eines Gegensates gegen bie Oberberr= schaft ber Germanen sich kundgibt. Schon bei der Wahl Konrad's II. (1024) wollten die Italiener die Berbindung mit Deutschland aufbeben und ihren eigenen König baben. Ginigermaßen mochte zu diesem Bestreben auch wohl ber schwere Tribut mitwirken, ben bas Reich ben einzelnen Gegenden von Stalien auferlegt hatte. gingen während ber Minberjährigkeit Otto's III., da Erzbischof Willigis von Mainz Reichsverweser war, jährlich 1200 Pfund feinen Goldes als Abgabe von der Lombardei ein." Weiter er= wähnten wir oben die freiwillige Unterstützung des Papstes Leo's IX. von Seiten der Beneventer. Und ein dritter Beweis für diese Anficht wird von bem Mailander Parteiganger Lango geliefert, welcher in einem Aufstande der Bürger gegen den städtischen Abel (1040) es vorzieht, sich mit den vertriebenen Patriziern zu versöhnen, als sich gegen sein Vaterland mit bem beutschen Raiser, trot bessen Entgegenkommens, zu verbinden. In gang Stalien batten damals, wie Raumer (Hobenstaufen) bemerkt, die niederen Lehnsmannen, die fleineren Landeigenthumer und die Burger in den Städten burch Geschick und vielfache Thätigkeit an innerer Rraft gewonnen; sie wollten die Herrschaft und Willfür der oberen Lehnsherren und Barone nicht länger bulben, und es fam jum offenen Kriege zwischen bem hohen Abel und den niederen von dem ganzen Bolke unter= stütten Mannen." - Die Angebörigen bes beweglichen Gigenthums rühren sich, das um sich greifende Princip ber italienischen Nationalität kommt bem Bapfte zu Gulfe.

Ohne solche Rudsichtsnahme bleibt es uns wenigstens unverständlich, zu welchem Zwede, nachdem Heinrich III. die brei sich streitenden Gegenpäpste auf der Kirchenversammlung zu Sutri

beseitigt und den deutschen Bischof von Bamberg, Suidger, im Jahre 1046 als Clemens II. auf den Stuhl Petri gesetzt hatte, derselbe schon nach neun Monaten, wie in der Geschichte das Gerücht geht, gerade so durch Gift bei Seite geschafft wird, als sein Nachfolger, der Bischof von Brizen, nach dreiundzwanzig Tagen. Das römischitalienische Leben, wiedererweckt durch den allmählig in Amalfi, Pisa, Genua und Benedig einsehenden Seeverkehr, fängt au, sich gegen das germanische Wesen aufzulehnen. Dieser Umstand bildet auch einen Grundstein in dem Boden, auf welchem Hilbebrand steht. "Il ne sussit pas d'être grand homme, il kaut venir à propos."

Und dieses Kommen zur rechten Reit tritt noch mehr in Aubetracht der deutschen Verbaltniffe bervor. Man foll es nicht vergeffen, daß die beginnende Umbildung der römischen Rirchenverfasfung zu einer völligen Ginherrichaft in bie Zeit fällt, wo bas Reich, bei der Minderjährigkeit Beinrichs IV., unter der vormundschaft= lichen Regierung der Kaiserin Agnes alle straffere Gliederung ver-Auf die fräftige Regierung Heinrichs III., dessen loren batte. Streben es war, die großen Kronleben: Kärnthen, Bayern, Schwaben, Sachjen, Franken und Lothringen einzuziehen, folgte bei ber Unzufriedenheit der nach Unabhängigkeit strebenden Großen der nothwendig sich ergebende Rückschlag. Aber freilich schon unter Heinrich III. war das große Werk von dem Mönche von Clugny begonnen. Durch ihn ward bereits der Bischof Bruno von Toul, welcher doch allein der Ernennung des Raisers die Tiara verdankte, veranlaßt worden, "ben papftlichen Schmuck abzulegen und in Bilgrimskleidern nach Rom zu geben, um felbst damit anzudeuten, daß die Wahl des Raisers ihm noch kein Recht zum Stuhl Petri gabe." Er follte vielmehr nach alter Sitte vom römischen Bolt und Klerus erforen werden. Und auf Hildebrand's Geheiß war schon damals der Gifer dieses Papftes gegen den Berkauf der firdlichen Stellen gerichtet, burch welchen die frankischen Kaiser die Abbängigkeit der Geistlichen von Rom so sehr geschwächt hatten. Auf dem im Jahre 1059 von hundert und dreizehn Bischöfen im Lateran gebaltenen Concile wurde bann, um die Papftwahl ganglich dem Einfluffe des Raifers zu entziehen, festgefest: "Bei dem Ableben

٤

bes Kirchenoberhauptes sollen vorerst die Kardinalbischöfe" - b. h. die sieben Bischöfe des römischen Sprengels, die Bresbyter ber römischen Stadtfirchen und die zur Armenpflege eingesetzen Diakonen — "mit Bedacht und Sorgfalt die Wahl verhandeln; bann die Kardinale des Klerus zuziehen, und sofort der übrige Klerus fammt dem Bolfe der neuen Bahl ihre Zustimmung verleiben, damit verbütet werde, daß die Seuche der Amtsverkäuflichfeit fich einschleiche. Also sollen die frommsten Männer Führer in der Wahl, die Uebrigen Gewählt aber werbe aus dem Schoofe der Nachfolgende sepn. Kirche Roms felbst, wer tauglich erfunden wird. Sollte hier Keiner zur Wahl geeignet erfunden fenn, so konne der Bapft auch aus einer andern Kirche, ber Tochter ber Mutter von Allen, genommen Hinzugefügt wird dann zwar noch, daß die Wahl unbeschadet ber Chre und Hochachtung für ben jungen König Beinrich geschähe. Allein diese Redewendung vermochte nicht, die stattgehabte Grundlegung ber neuen römischen Selbstherrlichkeit fürder zu ver: bergen; obendrein murde sie nach kurzer Zeit aus den Abschriften bes Beschlusses weggelassen. Trat nun zu diefer neuen Stellung der Kurie, wie bereits oben erwähnt worden ist, unter Nikolaus II. als weltliche Bulfe die fraftige Schaar ber Normannen bingu, fo stand ber Ausgang des Kampfes zwischen Papst und Raiser fest. -

Wir müssen jedoch hier, wo wir bloß die social politische Durchbildung der europäischen Bölkerverhältnisse versolgen, die einzelnen Phasen des die Welt erschütternden Streites der allgemeinen Geschichte überlassen. Nur sein innerstes Wesen und die Wassen können wir in Betracht ziehen, mit denen auf beiden Seiten gesochten wurde — reichen doch die untersten Wurzeln des späteren romanische germanischen Krieges während der Reformation dis in diese Zeiten binauf.

Der Plan des gewaltigen Mannes, dessen Bersönlichkeit für den Bau der römischen Hierarchie dieselbe Bedeutung hat, welche Karl, dem Großen, für die gesammte staatliche Sestaltung des mittleren Europas unstreitig zusteht, lief nun darauf hinaus, die geistliche Obergewalt über die westliche Christenheit mit der weltzlichen in der Hand des Papstes zu verbinden, und auf solche

Beife für Rom abermals die Herrschaft über ben "Erdfreis" ju Wie die deutschen Kaiser und in gleicher Beise die französischen Könige, mehr oder weniger selbstbewußt, darauf bin= arbeiteten, die kirchlichen Angelegenheiten ihrer Länder ihrerseits unter der Krone zusammenzufassen, und wie sie auf dem Wege zu diesem Ziele in der Abbangigkeit der bischöflichen und Rlosterguter von ihrer Oberlehnsherrlichkeit seit Alters ber bereits geeignete Bebel fanden, so trachtete umgekehrt ber Bapit einmal zunächst barnach, biefes zwischen ber Geiftlichkeit und ben weltlichen Mächten bestehende Feudalverhältniß zu lösen, in Folge bessen dann sich zum Oberlehnsherrn aller Kirchengrundstücke aufzuwerfen und badurch zulest die weltlichen herren in die nämliche Lafallenstellung zu fich ju bringen, in welcher bis dahin die Bischöfe und Aebte zu ben Königen geftanben hatten. Drang er mit biefem feinem Streben bem beutschen Raiser, als bem europäischen Oberberrn, gegenüber durch, so gehorchten voraussichtlich die übrigen Länder von selbst. Daber richteten sich die papstlichen Geschoffe zunächst gegen ben Raiser.

In den einzelnen Sprengeln war es hie und ba einem Bisthume bei der weiter um sich greifenden Immunität der Kirchen gelungen, ben kaiserlichen Grafen, oft mit Zustimmung des Raisers, ber die Macht ber erblich gewordenen Beamten brechen wollte, zum advocatus ecclesiae hinabzudrücken. Jest ging ber beilige Bater, als oberfter Bifchof, mit dem Gedanken um, ben Raifer felbst zu seinen Rirchenvogte zu erniedrigen. "Die geiftliche Gewalt muß benselben Einfluß auf alles Weltliche ausüben, den die Seele auf den Körper äußert," find Gregor's VII. eigene Worte; und das fogenannte Diktat Gregor's, einerlei ob acht ober später untergeschoben, enthält vollends das im Sinne Hilbebrand's liegende unbeschränkte kirchliche und weltliche Machtstreben Roms. Der von der Kurie angeregte Inveftiturftreit, die Frage nämlich, ob der Raifer einen neuen Bifchof zuerst zu belehnen das Recht habe, und darauf ber Papst ben so Belehnten zu weihen, b. h. ihm ben alten römischen Ring und ben mosaischen Hirtenstab zu übersenden, gezwungen sey — oder: ob bie priesterliche Weihe zuvor nöthig mare, und ber Kaiser nur einen vorher Geweihten belehnen konnte, gab daber für Rom bloß das

٠

Mittel ab, durch welches der eigentliche Zweck erreicht werden follte. Der Beschluß der erwähnten Lateranischen Rirchenversammlung, daß fein Geiftlicher mehr eine Rirchenstelle aus Laienhaud annehmen dürfe, bildete zunächst, wenn man fo will, einen Gigenthumsanspruch und mußte biefen Charakter annehmen, weil ja bas gesammte politische Leben ber bamaligen Zeit, aus ben privatrecht= lichen Verhältnissen des Eigenthums berausgebildet, auf dem Eigenthume beruhte. Als die Kirche sich allmählig in die Ackerbaugegen: den des mittlern Europas hineinschob, vermochten die besitzlosen Geiftlichen nur baburch ber Hörigkeit zu entgeben, bag man ihnen Land gab, von dem sie fortan lebten. Ob sie vor oder nach einer berartigen Einsetzung auf einen Ader geweiht maren, fam babei gar nicht in Betracht. Erst ber Besitz von Aeckern gewährte ihnen die Möglichkeit der Existenz, wie denn ja auch der Papst erst durch die Schenkung des Exarchates eine feste Lebensstellung erhalten batte. Berücksichtigt man dieses ursprüngliche Verhältniß des feudalen Reiches zur feudalen Geiftlichkeit, so wird man einseben, daß, wie gesagt, die Kirche durch die Frage thatsächlich nunmehr das Eigenthum an ihren bisherigen Lehnsbesitzungen ansprach. Wenn Heinrich III. es batte geschehen laffen, daß die Bischöfe Holinardus von Lyon und Wazo von Lüttich den Lehnseid verweigerten, und Heinrich IV. 1055 nothgedrungen die Kleriker von der Leistung des Lehnseides freisprach, so galt es jest, baraus die richtigen Folgerungen ju zieben. An die Stelle des weltlichen follte der geistliche Keudal= staat treten; dann verstand es sich von selbst, daß der Bapft in Rufunft die Krönung der Kaifer und der übrigen Könige Europas von feinem Willen abhängig machte.

Die Kirchenversammlung vom Jahre 1059 hatte schon, wie oben hervorgehoben worden ist, die Wahl des heiligen Baters der Selbstbestimmung der Stadt Rom anheimgegeben. Der Mittelpunkt des entworsenen Gebäudes stand somit bereits auf eigenen Füßen; es kam also jetzt nur darauf an, auch die Radien in straff angespannten Linien zu demselben hinzuziehen, d. h. die gesammte Geistlichkeit von dem Sonderleben ihrer Sitze zu trennen und fortan einzig an den Papst zu ketten. Das ist das eigentliche Ziel des Cölidates, auf

deffen unbedingte Innehaltung vorerft bei der höheren Geiftlichkeit Gregor VII. fo hartnädig brang. Mit der Androhung des Bannes gegen jeben Geiftlichen, ber ein Rirchenamt aus ben Sanden eines Laien annähme, verband sich für die Briefterfürsten bas ausnahmslose Berbot der Ehe. Unter dem angeblichen Bemüben, die verfallene Kirchenzucht wieder berzustellen, suchte er der centrifugalen, auf die Erblichkeit der Guter und Burben ftets hinarbeitenben Bewegung des Aderbauthums durch die Kinderlosigkeit der Geiftlichen ein centralifirendes Gleichgewicht flug entgegenzustellen, indem dieselbe bem römischen Stuhle von Generation zu Generation Gelegenheit gab, die klerikalen Aemter ber verschiedenen Grade aufs neue mit feinen Getreuen zu besethen. Denn mit der Berbeirathung ber Bischöfe lief ber Papft geradezu Gefahr, daß die Kirchen sammt dem dazu gehörigen Gelande, wie es z. B. in der, immer noch etwas scandinavisch = beidnischen, Normandie geschah, "förmlich auf Söhne und selbst auf Töchter als Mitgabe übergingen." Gegen diese Eventualität mar ber so großartig angelegte Plan sicher zu hatte hildebrand wirklich allein ber Unfittlichkeit bes bamaligen gesammten Pfaffenthums, dem furor clericus gegen das weibliche Geschlecht, steuern wollen, jo war wohl die Gestattung ber naturgemäßen Ebe bazu das einzige Mittel. Aber das Band ber Kamilie durfte die Menge der über die Welt vertheilten firchlichen Beamten nicht mit dem einen oder dem anderen Bolke verbinden und so an einen beimischen Seerd fesseln. Was beutzutage in ber Bureaukratie die Abhängigkeit von dem Staatssolde bewirkt, sollte in jenen Jahrhunderten der reinen Naturalwirthschaft mittelft des Brieftercölibats erreicht werden. Mit dem erneuten Verbot der Che für die Geiftlichen stand dann ferner eine burchgreifende Umgestaltung bes Mönchswesens im nächsten Zusammenhange. Ginft waren die Klöster, wie wir gesehen haben, die von Rom aus nach bem Norden vorgeschobenen Verwaltungsstationen für die kirchlichen Anlegenheiten gewesen. Bon ihnen breitete sich das Christenthum, die Rultur überhaupt und die Anerkennung von Roms papstlicher Macht in weiteren Kreisen aus. Inzwischen hatten sich jedoch die Klöster vielfach auf ihren Besithümern zu kleinen, fast unabhängigen

٢

Sonderherrschaften gemacht, die Monche waren theilweise als Rent= beamten bei den Grundherren beschäftigt und somit verweltlicht: Rom fand in feinen nordischen Priefterburgen keinen unbedingten Geborsam mehr. Gregor glaubte anfangs noch, die Aebte baburch in sein Interesse ziehen und gegen die ungefügigen Bischöfe gebrauden zu können, daß er die Klöster von den Zehnten lossprach, die sie bis dabin ihren Episcopalkirchen bezahlten. Dann griff er indessen zu fräftigeren Handhaben. Es wurden nämlich neue Mönchsorden gestiftet, die Karthäuser 1084 zu Grenoble, die Cistercienser und unter seinem Nachfolger die Brämonstratenfer, beren Aufgabe es war, gleich den Sendboten Karls, des Großen, als stets bewegliche Schaar unmittelbar Roms Willen wieder in allen Theilen ber Welt geltend zu niachen. So oft die Kirchengewalt fich im Laufe ber Geschichte regenerirt, so oft kehren auch diese Reisemonche unter neuen Namen wieder, bis endlich in den Reiten der Geldwirtbicaft Lopoka die Käden seines Nepes ausspannte.

Einen weiteren Rudhalt im Berlaufe bes Rampfes gegen ben Kaifer erhielt der Papst durch die Territorialmacht des reichen Toscana. Der Markgraf Bonifacius batte feiner Zeit treu zu feinem Oberlehnsherrn, dem Raifer Heinrich III., gehalten, weil dieser ihm Schutz gegen das Umsichgreifen Roms barbot — ber beutsche König konnte sich 1046 bei einem Besuche in Oberitalien nicht genug über die "unermeßlichen Schäte" seines Basallen verwun-Die Tochter von Bonifacius, Mathilbe, bagegen mar eine nahe Freundin Hilbebrand's und vererbte beshalb nach ihrem Tode 1102 das reiche Gebiet, beffen Eigenschaft als Allod keineswegs feststand, bem römischen Stuble; ju bem Grarcat und ber Oberlehnsberrlichkeit über die normannischen Eroberungen tritt für den Bapst das ehemalige Etrurien binzu. Der Kirchenstaat beginnt sich abzurunden; wenn schon die Ackerbauzustände des zwölften Stabrhunderts, auch in Italien, eine von einem Mittelpunkte ausgebende Rammerbewirthschaftung ber Besitzungen, in unserm beutigen Sinne bes Wortes, noch nicht zuließen, sondern ftets die Einsetzung von Lebnsleuten erbeischten, die bann nach Erblichkeit strebten.

Seben wir von den rein geiftlichen Waffen des Papftes, bem

kleinen und großen Banne, der Untersagung des Sottesdienstes in den widerspenstigen Ländern und der Entbindung der Unterthanen vom Gehorsam gegen autipäpstlich gesinnte Obrigkeiten hier ab, so bestand endlich der dritte Hebel, dessen sich Gregor VII. zur Niederdrückung des Raisers bediente, in dem mehr oder weniger hervortretenden Unadhängigkeitsstreben der einzelnen großen Reichsvasallen. Durch seine Unterstützung derselben vermochte er die einzig in der Machtsülle des Königs liegende Einheit des Reiches auseinander zu brechen und so in die Trümmer des politischen Verdandes die sester gesügten Radien der römischen Organisation hineinzuschieben. Denn hätte etwa in dem Ausstande der Sachsen gegen Heinrich IV. der Gegenkönig Rudolph gessiegt und dann die Raiserkrone an sich gebracht, Kom würde ihn nicht minder durch einen Unterthanen haben in Schach halten müssen.

Fragt man nun aber nach den Mitteln, welche dem Raifer jur Abwehr ber papstlichen Angriffe jur Berfügung waren, bann braucht man nur einfach die Rehrseite der römischen social=politi= ichen Werkzeuge zu betrachten. Sie treten, wie die Muster einer aus zwei Farbenfaben gewebten Damastdecke, burch ben Gegensat nach ben beiben Richtungen hervor. Der Papft suchte in ber neu zu gründenden römisch = italischen Weltherrschaft die staatliche Gewalt mit der kirchlichen zu vereinigen. Der von Raiser Beinrich, oder in feiner nächsten Umgebung von dem berühmten Erzbischofe Abalbert von Bremen gehegte Blan lief darauf hinaus, den Mittelpunkt ber Kirche nach Deutschland zu verlegen und sie in den Bau des Reiches einzufügen, so daß Rom nur der Posten eines Markbischofs im Guben geworben ware. Wie ber Salier ftets bemuht mar, bie "Gaukönige" zu unterdrücken, die sich auf den Schultern der kleinen Freien zu Erbherren emporgearbeitet hatten, wie er durch eine für die Agrarverhältnisse weit vorgeschrittene Beamtenhierarchie, durch Kinanzbedienstete und Berwalter der Kammergüter eine einheitlichere Administration anbahnen wollte und sogar auf die Einrichtung einer allgemeinen Reichssteuer sann; in der nämlichen Beise strebte er und sein Erzbischof, nach byzantinischem Vorbilde, die Staatsmacht durch die handhabung der kirchlichen Obergewalt zu verstärken, und dafür fand er in einem Theile ber Geiftlichkeit felber eine lebhafte Unterstühung; benn bie unter bem Borwande ber zu erneuernden Kirchenzucht bezweckte Unterwerfung der Geiftlichen unter ben römischen Willen, welche Gregor ins Werk führte, ftieß in Deutschland und in Frankreich in dem Kreise der Kleriker auf einen fräftigen Widerstand. Tropbem daß der Papst alle von heinrich eingesetten Geiftlichen ihres Amtes für verluftig erklart batte, bielten bie Bischöfe von Bamberg, von Trier und Speier, Benno von Osnabrud und Dietrich von Berdun treu jum Raifer. Sie wollten fich eben ber anwachsenden Herrschaft bes römischen Bischofs gang gerade so entziehen, als die mit dem Papfte verbündeten weltlichen Bafallen die Befugniffe bes Königs einzuschränken Willens waren. Dem Gegenkaiser Rudolph und dem papftlichen Bannfluch gegen Beinrich entsprach die vorangegangene Absetzung Gregor's VII. burch die Wormser Synode und der von ten Synoden von Mainz und Briren 1080 aufgestellte Gegenpapst, Wibert, Erzbischof zu Ravenna; und die aufrührerischen italienischen Barone machten bem beiligen Bater nicht weniger ju schaffen, als die Sachsen bem Raifer. Diese Gegenseitigkeit in den Waffen erklärt es denn auch allein. wie jeder ber beiden Streiter, wenn er felber im eigenen Lande von den Schachzügen des Andern noch so bedrängt war, jenseits ber Alpen, vielleicht durch bie nämlichen Röffelfprünge, seinem Feinde eine nicht minder gefährliche Lage bereitete. Es fämpften bie in ihren Gliederungen durch einander bin greifenden zwei ein= zigen social=politischen Systeme ber damaligen Welt mit einander. Die auf Centralisation bes Reiches hinarbeitende Raiserkrone beabfichtigte, burch Erhebung niederer Leute in den Abel das hobe Lehnsthum hinabzubringen und trieb damit die Großen dem Papfte zu, während, umgekehrt, der Bapft die widerspenstigen Angehörigen ber Rirche im Gegenlager erblickte. Staat und Rirche, beibe im Begriff, sich mehr auszubilden, ringen mit einander, noch nicht eigentlich Deutschland mit Stalien; obwohl allerdings, wie gefagt, einzelne aus einem embryonischen Nationalgefühle entspringenden Gegenfaße ber beiben Lanber sich schon einzumischen beginnen — bie persönliche Moral ober Immoral bes Raisers ober Bapstes kommt babei für ben Socialpolitiker gar nicht in Betracht.

Als 1076 die von den unzufriedenen Großen Deutschlands zu Oppenheim abgehaltene Reichsversammlung erklärt hatte, "baß über alle Beschwerden gegen ben König ber Papst entscheiden solle, ju welchem Ende diefer zu einem Reichstage nach Augsburg einzuladen fep; daß ferner der König in feiner Reichsgewalt suspendirt fep. ja die Krone verlore, falls er die Löfung bes papftlichen Bannes nicht innerhalb eines Jahres erwirke;" ba blieb bem von Allen verlaffenen Heinrich nichts weiter fibrig, als zu sterben, ober sich jeder Bedingung des Papftes zu unterwerfen. Aber feine Demüthigung zu Canossa im folgenden Jahre ift deßhalb auch nur ein augenblickliches perfonliches Unterliegen bes Königs, nicht etwa "eine Schmach ber beutschen Nation," wie man die kaiserliche Buße so oft genannt hat. Eine politisch wie kulturlich durchgebaute deutsche Nationalität auf fest abgegrenztem Landesgebiete gab es zu ber Zeit in dem weiten deutschen Reiche noch gar nicht. Der britte Stand beginnt damals erft, sich ein wenig weiter auszubreiten; seine staatliche Bedeutung liegt noch in den Windeln. Nur in einzelnen Rügen gibt sich bas schon in ben nieberen Schichten ber Reichsbevölkerung pulsende Leben kund. Nach Ausbruch des Bürgerkrieges schlugen sich, was Gfrörer (Gregor VII.) hervorhebt, viele Taufende schwäbischer Bauern wie Rasende für den König gegen ihre Grundherren, die Welfen und Bahringer. Schwaben lieferte bamals vorzugsweise Fugvolt, ein trefflicher Stoff für das Soldheer, auf beffen Einrichtung Seinrich IV. binarbeitete. Später gingen schwäbische Edelleute vom besten Blute gablreich ins Kloster. "Sie wollten nicht gegen die Kirche fechten, aber auch der öffentlichen Meinung nicht tropen, welche bes Königs Sache für etwas Gefundes hielt." Ebenso zeigt die ausdauernde Anhänglichkeit, welche die Städte Magbeburg, Worms und Speier bem Kaifer in seinen Unglucksfällen beweisen, die Bereitwilligkeit, mit der am Neckar und in andern Gegenden die Bürger fich unter feine Fahnen fammeln, ben Anfang einer nationalen Bewegung mit ihrer Feindschaft sowohl gegen die innere Feudalität als gegen das ausländische Wefen; was wir früher in Bezug auf Italien in bem Benehmen Benevents und Mailands bemerkt haben. Frei von allem, die nationalen Unter-

schiede charakterisirenden Beisate, wie die ursprüngliche driftliche Lebre war, mußte auch bas auf ben Trümmern bes alten Roms gur Erringung einer neuen Beltherrichaft benütte Chriftenthum über jedwede geographischen, stammlichen und gesellschaftlichen Unterschiede der von ihm überzogenen Völfer hinweggeben. Der Stattbalter Gottes auf Erden erkennt folgerichtig sich gegenüber nur gehordende Menschen, nicht etwa Unterthanen von nationalen Staats-Alles was daher innerhalb des katholisch schriftlichen Gebietes ben Ansat zu einer sich absondernden, selbstftändigen, staatlichen Organisation in sich trug, wurde badurch naturgemäß jum Gegner bes römischen Rirchenfürsten. So lange nun in Europa "von der Newa bis zum Tajo" die gesellschaftlichen Elemente, bei dem fast ausschließlichen Acerbauthume, nur aus Bauern und Abeligen bestanden, faste sich die Gesammtheit der beginnenden politifden Geftaltungen in ber perfönlichen Machtfülle ber einzelnen Könige und ihrer Beamtenschaar zusammen. Deswegen richteten sich die papftlichen Bannstrahlen gegen sie, nicht etwa gegen das wüste ungeschiedene Conglomerat der von ihnen beberrschten Leute. War die entstandene königliche Macht zerbrochen, dann ließ sich dem in sich ungesonderten Bauernhaufen in Europa der Papst mit seinen klerikalen Bediensteten und ber einen lateinischen Sprache leicht als einzige, politische neu ordnende, allein gebietende Autorität aufzwingen. Der Investiturstreit ist daber, bei Lichte besehen, nichts als die an die Geschichte Europas gerichtete Frage, ob die kosmopolitisch gefügte Gestaltung ber driftlichen hierarchie, wie fie in Rom gipfelte, unsern Erdtheil unter eine theokratische social=poli= tische Gliederung zusammenfassen sollte, ober ob die Durchbildung nationaler Staaten ben Sieg bavon tragen würde. Gine entschei= bende Antwort konnte jedoch barauf erst erfolgen, nachdem neue ökonomisch agfellschaftliche Elemente den starren Ackerbauzustand zer-Ruerst muß der Drient durch die Kreuzzüge auch für sett batten. bas mittelländische Meer wieder eröffnet seyn; ein großes Sandels: leben Jahrhunderte lang seine Abern burch die barten Schollen des Aderbauthums getrieben haben, ebe in Europa neben dem Königthume und ber Kirche, in ihren agrarischen Formen, als brittes

entscheidendes Moment das bewegliche Eigenthum, der Bürgerstand, selbstständig aufzutreten vermag. Dann entbrennt der Ranwf des Papstes mit den Nationalitäten gewaltiger auf's neue. In der Reformation ist an die Stelle des Königthums als Gegner der kosmopolitischen Priesterherrschaft bas nationale Burgerthum getreten. Am Schlusse des eilften Jahrhunderts, als Heinrich IV. und Gregor VII. sich mit einander gemessen hatten, wird ber Kampf während ber Heerfahrten ins gelobte Land geradezu vertagt. Nachdem ber Bapft 1085 und der Kaiser 1106 gestorben war, schließen Heinrich V. und Bapst Baschalis II. im Jahre 1122 zu Worms einen Bertrag dahin ab: "daß der Geiftliche nach vorangegangener freien Bahl von dem Könige nicht durch Ring und Stab, sondern durch bas Scepter mit bem Weltlichen zu belehnen fep, ".... wodurch ber Raifer wenigstens das Lehnsverhältniß zwischen sich und den kirch= lichen Reichsfürsten rettete, wenn schon ber Papft fortan als Souveran bem weltlichen Oberherrn Europas gegenüberstand. Und bei diesem unentschiedenen Verhältniß beider Gewalten zu einander beruhigte sich auch vor ber hand die entstehende Staatswiffenschaft, wie es im Eingange des Sachsenspiegels beißt: "Iwei swert liz got in ertriche ju beschirmene die criftenhept. Deme babfte ift gefaczt daz geistliche, deme keisere daz werltliche. Deme babste ist ouch gesaczt zu ritene zu bescheidener zeit uf eime blanken pferde, und ber kepfer sal im den stegereif halden, durch daz der satel nicht enwinde; daz ist die bezeechenunge: waz deme babste wider ste, des ber nicht mit gepftlichem gerichte getwingen mag, daz ez ber kepfer mit werltlichem gerichte twinge, beme babfte gehorfam zu wefene; so sal ouch sie genftliche gewalt helfen deme werktlichem Gerichte, ab ez sie bedarf."

Wir haben somit gegenwärtig dem Ursprunge und dem Besen des Bürgerthums unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden.

## Die Grundlage des flädtischen Lebens im Mittelalter.

Wenn wir uns ein weites Aderbaubereich vorstellen, auf welchem die Menschen, in feudaler Abstusung der gesellschaftlichen Gliederung, unmittelbar von ihren Feldern leben — ein Jeder auf seinem Gehösde — so wirft sich alsbald die Frage auf: wie bildet sich nun daselbst in der weiterschreitenden Theilung der Arbeit der sogenannte dritte Stand, das Bürgerthum, mit seinen städtischen Ansiedelungen aus; und welches sind die Grundgesetze seines Dasseyns und seiner Entwicklung?

Die Geschichte kennt auf dieselbe, soweit es sich dabei zunächst nur um den Ursprung des Bürgerthums in diesem oder jenem Gebiete handelt, eine einfache Antwort. Fremde, weiter entwickelte Bölker strecken im Land = oder Seeverkehre ihre Fäden in die verschiedenen Ackerbaugegenden ein und schaffen, indem sie einen Austausch seiner Bodenerzeugnisse oder sonstigen Naturschäße hervorzusen, einzelnen Bewohnern derselben die Möglichkeit, eben durch die Vermittlung des neuentstandenen Austausches sich zu ernähren. Diese so von Außen nach Innen gerichtete Bewegung zieht dann im Laufe der Zeit immer größere Kreise in's Vinnenland hinein. Der Kaufmann regt nämlich zuerst den Fleiß des Ackerbauers an, indem er in demselben durch das Darbieten der ausländischen Waaren und Gewerdserzeugnisse neue Bedürfnisse erweckt, zu deren Befriedigung eine höhere Ernte, d. h. eine bessere Bewirthschaftung der Felder, erforderlich ist. Der wechselseitige Tausch wird dadurch

nach und nach fo lebhaft, daß er sich nicht mehr innerhalb ber Grenzen: Baare gegen Baare, ju halten vermag, fondern ju bem gleichfalls von außen kommenden Geldzeichen greift, welches bann vollends dem Berarbeiter der Rohwaaren, dem Handwerker, ein eigenes unabhängiges Dasen verschafft. Und damit wäre in bem bisher ausschließlichen Aderbaureiche ber Grund zu einem Burgerthume gelegt, welches nach dem Mufter ber Fremden und in richtigem Ertennen ber größeren Zwedmäßigkeit fich in geschloffenen Anfiedlungen, Städten, jusammenfindet. Allein es bedarf wohl keiner besonderen Ausführung, daß in diesem, mit wenigen Worten umriffenen, bandelsgeschichtlichen Borgange, ben wir noch immer jenseits der Meere in den neuen Erdtheilen fich wiederholen seben, das eigentliche innere Wesen des Bürgerthums nicht berührt wird. Wir können barin bloß die Ausbreitung bes britten Standes von cinem Lande in das andere verfolgen, ohne jedoch babei feinem ersten Reime irgendwie nabe zu treten. Die Frage: wie löst sich überhaupt nur im Allgemeinen ein Bürgerstand von bem Abel und Bauernthume los, wird uns ja baburch nicht beantwortet; benn nicht bloß von außen nach innen, von der in den Welthandel gezogenen Rufte nach bem hinterlande zu, sondern auch von innen nach außen, von der Tiefe bes Landes nach dem Geftade bin läßt sich die Ausbreitung der Arbeitstheilung in Betreff des beweglichen Eigenthums benten und geschichtlich nachweisen. Zumal im mitt= leren Europa wuchs nach bem Untergange ber alten Welt bas neue Bürgerthum gleichzeitig mit innerer Triebfraft auf eigenem Boben und aus den übriggebliebenen Trümmern des vom mittelländischen Meere belebten römischen Städtewesens empor. Seine Burzeln zeigen von vorneherein die Doppelfeitigkeit, welche ben eigentlichen focial = politischen Charafter des beweglichen Eigenthums und feiner Angebörigen ausmacht. Ueberall nämlich ruht die Bevölkerung ber Städte, im Gegensate ju ben Bauern, nur theilweise auf bem Boben, auf welchem sie lebt. Sie gebort, fogar in ihrem Beginne schon, mit ber andern Sälfte ihrer wirthschaftlichen Thätigkeit bem über ben ganzen Erdball verzweigten, durch ben Handel in sich geglieberten, allgemeinen Guterleben an. Und in bem Rampfe ber

in ihren frühesten Anfängen in ihr bereits vorhandenen nationals politischen und kosmopolitischen Elemente mit einander besteht ein Hauptzug ihrer Geschichte!

Es muffen bier natürlicherweise die Bildungen der Staaten und Riesenstädte auf dem großen asiatischen Festlande völlig außerbalb unserer Betrachtungen liegen bleiben. Rlima und Boden bringen bort, von dem archäologischen Dunkel abgesehen, andere ökonomischen und gefellschaftlichen Bedingungen hervor, als sich nach dem Maß: stabe unseres Erdtheils und seinen Einwirfungen auf das sociale Leben übersichtlich abschätzen laffen. Rur so viel möge an dieser Stelle bemerkt werden, daß das räumliche Migverhältniß des Meeres zum Lande, der Kufte zu dem ungeheuern Klächenbereiche im Innern, welches im Driente vorherrscht, wohl das Seinige zur Erhaltung des bortigen, Jahrtausende alten Mischzustandes von Nomadenund Aderbauthum beigetragen hat. In daffelbe schiebt bann ber Welthandel auf den Straßen zwischen Indien und Europa bloß stellenweise seine einzelnen ungeheueren Emporien ein, die zugleich die Mittelpunkte affatischer Königs: und Priesterherrschaften bilden. Ein solcher Boden ift allerdings für das Emporwachsen eines selbst: ständigen Bürgerthums wenig geeignet. Ginzig an den der Mittelandsee zugewandten Außengrenzen Asiens gewahren wir daber bas bewegliche Eigenthum auch seine eigenen politischen Fäben spinnen und weit über die Marken seines vaterländischen Bodens hinaus Aber — und darin liegt der große Unterschied zwischen den Flächenreichen Asiens und Europas — der Handels = und Gewerbestand Phoniciens und Joniens fügt sich nicht mit den Bewohnern bes hinterlandes allmählig zu einer gemeinschaftlichen Staats-Die sprischen Städte konnten wohl zeitweilig von form zusammen. den hinter ihnen wohnenden Königen, 3. B. Nebucadnezar II., erobert werden, jedoch mit den weiten Binnenstrecken deswegen nicht in ein organisch gefügtes Reich zusammenschmelzen, weil biefen das geschlossene Nilthal und Mesopotamien ausgenommen — jede einheitliche geographische Ausbildung fehlt. Alexander's, des Großen, Blan, das gesammte Kulturland Vorderasiens und der Balkanhalb: insel von Babylon aus zu beherrschen, darf zwar mit Recht der gewaltigste politische Gedanken der ganzen alten Welt genannt wersten. An die Stelle der vielen vereinzelten Städtestaaten des Altersthums sollte ein gemeinsames Flächenreich treten. Doch hat man nicht zu glauben, daß die Aussührung des Entwurses allein durch den frühen Tod des jungen Helden vereitelt worden ist. Die maces donische Herrschaft im Oriente mußte, bei dem Mangel einer einig gegliederten Grundlage, auf die Dauer ebenso zerbröckeln, als Karl's V. Weltmonarchie, noch bei Ledzeiten des Kaisers, sich in ihre einzelnen, natürlichen räumlichen Bestandtheile auslöste.

Das griechische und römische Leben wird dagegen bei dem Fortschreiten unserer Betrachtung aus bem Grunde unsere Aufmertsamkeit mehrfach auf sich ziehen, weil das bellenische wie italische Städtewefen eine Menge von Vergleichungspunkten für die schrittweise Ausbildung bes mittelalterlichen Burgerthums barbietet. Dbschon, worauf wir nicht genug hinweisen konnen, im Alterthume an ben Ruftenrändern bes mittelländischen Meeres ber Staat gang in der Stadt aufgebt, während diese im binneneuropäischen Reiche bloß einen Theil des nach und nach zusammenwachsenden social= politischen Organismus ausmacht — ein Sat, beffen Bebeutung für die Auffassung der gesellschaftlichen Entwicklung wir sogleich unmittelbar an den Anschauungen eines Plato ermeffen können. Derfelbe baut nämlich in dem berühmten zweiten Buche feiner "Gefpräche über ben Staat" die Stadt nach folgendem Grundriffe auf: "Es entsteht aber," fpricht Sofrates jum Abeimantos, "eine Stadt, wie ich glaube, weil jeder Ginzelne von uns fich felbft nicht genügt, sondern vieles bedarf. Auf diese Beise also, wenn Giner ben Andern, den zu biefem und den wieder zu jenem Bedürfniß binzunimmt, und fie fo, Bieler bedürftig, auch viele Genoffen und Gehülfen an einem Wohnorte versammeln, nennen wir ein solches Rusammenwohnen eine Stadt. Giner aber theilt bem Andern mit, wenn er ihm etwas mittheilt, und empfängt von ihm in der Meinung, daß dieß für ihn selbst besser sen. Es gründet also unser Bedürfniß Das erfte und größte aller Bedürfniffe ift indeffen bie Herbeischaffung der Nahrung des Bestehens und Lebens wegen; das zweite die Wohnung, das britte die Bekleidung und bergleichen.

Wie wird nun eine Stadt uns fur alle diefe Erforderniffe genügen? Nicht wahr, Giner ist Adersmann, Giner ber Baumeister, ein Anderer Weber, oder wollen wir gleich auch den Schuhmacher binzufügen, ober fonft einen von benen, die für ben Leib arbeiten? So bestünde also die nothdürftigste Stadt aus vier oder fünf Män-Wie nun foll Jeber von biefen fein eigenes Berk Allen gemeinfam barbieten, g. B. ber Adersmann, als Giner, Nahrung für Viere berbeischaffen und vierfache Zeit und Mühe verwenden auf die Hervorbringung des Getreides und es bann ben Andern mittheilen? ober foll er, um diese fich nicht fummernd, nur für sich allein den vierten Theil des Getreides ziehen in dem vierten Theile ber Zeit; von den übrigen dreien aber einen auf den Bau bes Hauses verwenden, einen andern, um sich Kleidung, noch einen, um sich Schube zu machen, und nicht burch Berkehr mit Anderen fich Weitläufigkeiten zu bereiten, sondern allein für sich selbst bas Seinige Alles verrichten?" - Und Abeimantos fagte: "Bielleicht, o Sokrates, ist wohl das Erstere leichter, als das Andere." — "Das ist auch fürmahr nichts Wunderbares, benn ich bemerke schon selbst, mabrend du das sagft, daß zuerst jeder Einzelne dem Andern nicht gar ähnlich geartet ist, sondern, von Ratur verschieden, auch Jeber sich zu einem andern Geschäft geneigt zeigt. Und wie wird Einer wohl etwas besser verrichten, wenn Giner vielerlei Runfte · ausübt, ober wenn Jeber nur eine?" — "Wenn Jeber nur eine." - "Aber ich bente, auch bas ist beutlich, bag wenn Giner bie rechte Zeit für eine Sache verstreichen läßt, fie ihm zu Grunde geht. Denn, mas zu verrichten ift, pflegt nicht auf die Muße bessen, ber es thun soll, zu warten, vielmehr muß dieser bem, was gethan werden foll, ordentlich nachgeben und nicht nur beiläufig. hienach wird also Alles reichlicher ju Stande fommen und schöner und leichter, wenn Giner Gines feiner Natur gemäß und zur rechten Reit, mit allem Andern unbefaßt, verrichtet. Wir bedürfen mithin viel mehr Bürger als vier zu den Erfordernissen die wir anführten. Denn der Acersmann wird sich nicht selbst ben Pflug machen können, wenn er recht gut fenn foll, noch auch die Bade und die andern zum Acerbau gehörigen Werfzeuge. Ebenso wenig

ber Baumeister, weil auch dieser vielerlei bedarf. Defigleichen ber Weber und der Schuhmacher. Werden nun demnach auch Holzarbeiter und Schmiebe und viele bergleichen Sandwerter zu Genoffen unseres Städtchens, so können sie es schon bedeutend machen. Allein es wird immer noch nicht fehr groß fenn; wir muffen auch ben Rinderhirten, Schafer und die Andern, die mit dem Bieb au thun' baben, binzufügen, damit boch die Acerleute jum Pflügen Ochsen haben, und die Baumeister jum Anfahren sich mit den Ackersleuten zusammen bes Rugviehs bedienen können, und die Weber und Schuhmacher Wolle und Saute haben. Ferner möchte es fast un: möglich scheinen, die Stadt an einem solchen Orte anzulegen, wo sie gar keiner Zufuhren von außen bedürfte. Sie wird besthalb Raufleute nöthig haben und im Rauf und Verkauf wird ein Markt und eine Münze als bestimmtes Zeichen zum Behufe bes Taufches entsteben . . . " u. f. w.

۲

Zweitausend Jahre vor dem Erscheinen bes Werkes von Abam Smith legt der griechische Idealist in obigen Säten allerdings das Befen der Arbeitstheilung mit der ganzen Schärfe des philosophischen Denkens auseinander. Auch der Schotte ftütt den wirthschaftlichen Werth der Arbeitstheilung auf die verschiedenen Fähigkeiten ber Arbeiter, auf die bei ber nämlichen Arbeit sich immer mehr ausbilbende Geschicklichkeit des Einzelnen in ber Berrichtung berfelben und auf das sich daran knüpfende Erfindungstalent des Menschen jur Erleichterung seines Geschäftes, wobei ber Gelehrte von Rirkaldy noch binzufügt, daß bei dem Uebergange von einer Werkthätigkeit zur andern die menschliche Trägheit stets einen kleinen Zeitverlust hervorruse. Allein obschon Plato den Haupthebel des gesellschaftlichen Getriebes richtig berechnet, so wolle man doch in ber mitgetheilten Entwicklung ein über die Berbindung der schaffenden Arafte hinausreichendes Verständniß des Städtelebens, ein Berauswachsenlaffen beffelben aus einer Zeit, in welcher die Aderbauwirthschaft auf der Kläche noch nicht vom Handel und Gelde berührt ift, eben nicht weiter suchen. Beil ber Philosoph gar nicht ju bem Bewußtfeyn bes großen Gegensages von Stadtstaat und Flächenstaat gelangt, entgebt ibm auch ber wirthschaftliche Ursprung

bes Kampfes, welcher bei noch nicht völlig durchgedrungener Geldwirthschaft innerhalb aller Ringmauern zwischen Patriciat und Blebejerthum durchgefochten werden muß. Der hellene nimmt namlich keine Rücksicht auf das Rapital an Aedern, das mit Ausnahme ber Lagunenstädte jeden Ort trägt und bei mangelndem Berkebre Er übersieht bas Eigenthum sammt ben baraus zuerst ernährt. für die gesellschaftliche Glieberung entspringenden machtlichen und rechtlichen Folgen. Und wie er bei bem Bau seiner Stadt bas Sklaventhum gar nicht erwähnt, das er boch fonst befürwortet, fo weiß er gleichfalls wohl nicht, ben tiefen social politischen Sinn jener Sage zu würdigen, welche Poseibon und bes "Reus blauäugige Tochter" bei ber Gründung Athens um den Besit ber neuen Ansiedelung streiten läßt. Plato kummert sich eben um die Erscheinungen der wirklichen Welt gar nicht, sonst hätte er darauf bingeführt werben muffen, daß, wie Riebuhr bemerkt, "die Trennung des nachmaligen Demus von der Bürgerschaft durch frühere Leibeigenschaft ber Ersteren sich unter ben Griechen in vielfältigen Spuren angezeigt findet."

Aber auch durch Roms ganzes Leben ringt die hinzutretende Kunstfertigkeit, die Gewerbsarbeit, ebenso mit dem zuerst aufgepstanzten Delbaume, als die mittelalterlichen Jünste Jahrhunderte lang nicht gegen die Macht aufkommen können, welche das ursprünglich in die Stadt zusammengezogene Landjunkerthum ihrer Gleichberechtigung im Rathe entgegensett. Wir haben daher an der Hand der Geschichte zu der Arbeitstheilung das Eigenthum hinzufügen; dann erst werden wir es verfolgen können, wie, zur Zeit der reinen Ackerwirthschaft, eine Stadt entsteht.

Wenn Tacitus in seiner kleinen Schrift über die Sitten der alten Deutschen von ihnen sagt: "Nullas Germanorum populis urbes habitari, satis notum est, ne pati quidem inter se junctas sedes," so können wir dieses Wort wohl nicht anders überseten, als: "Es ist hinreichend bekannt, daß die germanischen Bölker nicht in Städten wohnen, ja sie dulden unter sich nicht einmal geschlossene Ansiedlungen." Wie denn auch drei Jahrhunderte später Ammianus Marcellinus von ihrer Scheu vor ummauerten

۲.

¢

Orten, "als Grabern mit Fallstriden umstellt," spricht. ungeachtet scheint und eine völlig unrichtige geschichtliche Auffaffung der deutschen Gesellschaftsanfänge darin zu liegen, daß man, eben gestütt auf jene Säte römischer Schriftsteller, ben Germanen, welche boch später bas Städtemesen zu ber reichsten Blüthe gebracht haben, eine etwa in ihrer Gemüthsbeschaffenheit liegende, ursprüngliche Abneigung gegen daffelbe zuschreibt, die dann bernach plöglich ver-Wir begen vielmehr die Ansicht, wie zuerst die Verschiedenheiten von Boden und Klima den förperlichen Unterschied sowohl zwischen den verschiedenen Menschen = als Thierracen auf Gottes Erbe bedingen, fo ift auch die Lebensrichtung eines noch roben Bolkes nicht minder das Ergebniß seiner Lebensweise, als die vollentwickelten Nationen ihren sogenannten Nationalcharakter burch die mannigfachen Ginwirkungen ihres Landes, ihrer Wirthschaft und bem anderweitigen Verlauf ihrer Schickfale empfangen. Die alten Deutschen konnten, so lange ein Jeber in ber Mitte feiner Felder hauste, ju gar keinem eigenen Städtemefen burchdringen; und sie liebten die römischen Festungen darum nicht, weil ihnen diefelben in den meiften Fällen allerdings wohl ju "Grabern Es mußten vielmehr zuvor mit Kallstricken" geworden waren. anderweitige gefellschaftlichen Elemente biefen ftarren Buftand berühren, ebe ber Einzelne Veranlaffung fand, fein einsames Gehöfde dauernd mit einer geschloffenen Ansiedlung Mehrerer zu vertauschen. Folgten wir freilich bloß der platonischen Auffassung, so würde jeder einzelne Hof schon eine kleine Stadt in sich tragen — mag daselbst auch nur ein Bauer allein, ohne Anecht, das Feld bestellen, und seine Frau den gewonnenen Flachs verweben. Aber die Werkverrichtungen für Nahrung und Kleidung geschehen ja dort innerhalb eines und deffelben Besithums; nicht etwa, wie Plato, wenigstens stillschweigend, voraussett, auf neutralem Boden, von lauter ungefähr gleich reichen, also mit gleicher socialen Macht versebenen Und diefes, in feinem geringsten Umfange bargeftellte, Berhältniß bleibt seinen Grundzügen nach auch auf dem Gebiete eines von vielen Mönchen und ihren Bafallen und Hörigen bewohnten Rlofters ober auf einer kaiferlichen Villa ganz bas nämliche: bem in einer Sand sich befindenden Grundbesitze steben alle übrigen Infassen, soweit sie nicht für ben Aderbau mit Gutern belebnt find, als kapitallose Arbeiter gegenüber — ber handwerkerstand ist einem herrn leibeigen. Die Geschichte zeigt uns zwar genug Beispiele, daß selbst mit einem berartigen Anfange durch ben von außen hinzutretenden Verkehr eine Stadt sich allmählig berauszubilden vermag. Sobald die in dem Bezirke einer befestigten Rirche ober Abtei an einem vielbefuchten Ballfahrtsorte errichteten Rauf: buben sich in feste Site umwandeln, ober auf ben Malstätten, neben ben von dem richtenden Grafen gegen die Unwetter nach königlicher Borschrift aufgeführten Gebäuden, im Laufe ber Jahrhunderte, bleibende Wohnungen fich ansetzen, kann wohl eine folche, gleichsam als superficies bestehende, Niederlassung sich nach und nach das Eigenthumsrecht an bem von ihr befessenen Grund und Boden Auf diese Weise hoben sich z. B. die Orte Burgach und Nürnberg, ber Berena und bem Sebaldus beilig, zu handelspläten empor. In der Uebergangszeit zur völligen wirthschaftlichen Un= abbängigkeit entrichten bann folde Städte allemal bestimmte grundberrliche Abgaben, wie ein einzelner Lehnsmann. So zahlte früher Speier, eine reichsunmittelbare Stadt, Diefe Leiftung bem Könige, ihrem befonderen Grundberrn, Worms, gleichfalls unmittelbar, an ben Bischof, ber die Gefälle von dem Stifte an sich gebracht batte, Heidelberg an den Pfalzgrafen bei Rhein: Richt minder wachsen stellenweise die ursprünglich am Ruße eines Ritterschlosses Schut suchenden Ansiedler später dem auf dem Berge wohnenden herrn an Macht und Reichthum über ben Kopf. Allein erst von dem Augenblick an, wo bergleichen auf frember Gemarkung liegenden Bläte ihre eigene Verwaltung übernehmen, treten sie in den Rang ber wirklichen Städte nach griechisch : italischem Borbilde ein. Rechtsleben bedeutet daher auch das Wort: "urbem liberare vel libertare" so viel als: eine Ortschaft durch Berleihung der kaifer= lichen Privilegien zur Stadt erheben. Denn die eigentliche, regelmäßige Basis einer Stadt bildet das dorfartige, jum Amede gegenseitiger Bertheidigung bewerkstelligte Busammenziehen benachbarter freien Grundherren auf einem ihnen felbst zugehörigen Gebiete. An dieser einsachsten und reinsten Form läßt sich wenigstens am leichtesten das Grundwesen einer geschlossenen Ansiedlung entwickln. Das Verständniß der geschichtlich auftretenden Mischzustände wird sich uns dann hoffentlich von selbst ergeben.

Trop der von Tacitus erwähnten Abneigung der alten Deutichen gegen die geschloffenen Site errichteten fie bod jum Amede ber Canbesvertheibigung Festungen, wenn schon sie bieselben aufangs nicht dauernd bewohnten. Gin folder mit Graben und Berichanjungen umgebener Ort bieß: Burg. Bart bold (Gefchichte bes beut= fchen Städtewefens) will "Burg" nicht von bem griechischen Worte "pyrgos," lateinisch burgus Thurm, Feste, sondern von "bergen" ableiten; während wir gerade "bergen" als: etwas in einen burgus fteden" und fo fougen, auffaffen möchten. Burgund foll gleichfalls feinen Namen von ber Menge feiner uralten Burgen herzuleiten haben. Das Wort "Statt," Stette, auerst in den Chroniken von St. Gallen aus dem zehnten Jahr= bunderte gebraucht, bedeutet einfach Ort. Das altsächsische to wn fommt von Zaun, Umgaunung. Denn die Mauer bilbet eben bas äußere Zeichen ber Stadt. Auch im Alterthume umgibt fich Samos, als es eine eigene Gemeinde wird, mit einer Ringmauer, Mantinea dagegen muß bei dem Berluft seiner Unabhängigkeit die feinigen nieberreißen. Gfrörer (Gregor VII.) bemerkt: "Das älteste vorhandene flandrische Stadtrecht gehört dem Jahre 1068 an, Balduin ummauerte das Dorf Gerhardsberg und verlieh ihm Die Ernährung einer berartigen, von städtische Gerechtsame." freien Gutsberren angelegten und bezogenen, Festung geht aber im Anfange ganz in der nämlichen Weise vor sich, in welcher man auf bem einzelnen Gebofde für die Bedürfnisse des Lebens forgt. Ein jeder der unabhängig von einander auf dem geschütten Raume baufenden Burgmannen bezieht, ohne daß er dazu eines dazwischen tretenden Geldes bedarf, unmittelbar an den Rohstoffen selbst seinen Unterhalt von seinen draußen liegenden Feldern; wenn er vielleicht auch seine Rleibung und bas benöthigte Gerathe von ben in bie Stadt mitgenommenen börigen Leuten in der Stadtwohnung an-Auf dieser Stufe der wirthschaftlichen Entwicklung fertigen läßt.

im städtischen Dasenn enthält mithin auch bas für bie spätere Zeit durchaus unrichtige Wort: "Bürger und Bauer scheibet nichts als die Mauer," eine volle Bedeutung. Denn wie auf dem Lande, fo fann auch während folder Bedingniffe in ber Stadt eine wirthschaftliche Gegenseitigkeit ber Bürger noch gar nicht Blat greifen. Bei ben einfachen Lebensverhältniffen bedarf ber Gine bes Andern nicht; zu einer gemeinsamen Berwaltung ift gar keine Beranlaffung vorhanden, es gibt noch nichts Gemeinsames. Der einzelne, in die Stadt übergesiedelte Grundherr lebt für fich; man kann mit Recht von ihm fagen: "Er ift bei weitem mehr noch felbstständiger Mensch als Bürger." Und biefe Zustände zeigen sich im Alterthume gang gerade fo wie im Beginne bes Mittelalters. So lange Rom in seiner aus Biebzucht und Ackerbau bestehenden Ratural= wirthschaft verblieb, als noch, ftatt ber späteren Abler, Stangen mit einem Bundel Beu baran, wie die Sage berichtet, die ersten Keldzeichen der Quiriten waren, bildete ein jedes Patricierhaus mit seiner Klientenschaar eine in fich geschloffene gesellschaftliche Gruppe, welche mit der andern gleichartigen neben ihr so wenig in ökonomische Berührung tam, daß der stattfindende geringe Berkehr noch obne Beschwerlichkeit durch gegenseitige Abrechnungen (transscriptiones) der in die Hausbücher eingetragenen Posten (nomina), auf der Basis von Erzbarren, vermittelt werden konnte - die Stadt brauchte und kannte auch noch keine Münzen. Na, sogar äußerlich wird ju folder Zeit die Ringmauer ber Gefammtburg lauter abgetrennte Einzelburgen umschließen, und innerhalb ihres Raumes von den einzelnen Kamilien noch tief ins Mittelalter binein — Montecchi und Capuletti — manche Febde ausgefochten werden muffen. Denn bloß ein Angriff von außen vermag burch die social-politische Einwirkung des Krieges, welche wir als Grundschöpferin ber Reiche kennen gelernt haben, die freien Stadtherren mit ihren Reisigen zu einer vorübergebenden gemeinschaftlichen Bertheidigung zusammenzuführen und zu ordnen. Im Uebrigen lebt, wie gefagt, ein Jeder von ihnen für fich. Und unter folden Ge= sichtspunkten bellt sich bann auch bie für unsere beutigen Begriffe sonst völlig unverständliche Thatsache auf, daß nämlich, bei ber auf ber Fläche fortdauernden Agrarversassung, "die Germanen, obgleich sie in den Städten wohnten, bennoch nicht zu benselben, sondern zu ihren Gaugemeinden gehörten." Der Graf, in dessen Bezirk die Felder des einzelnen Burgmannen lagen, blieb mit seinen Schöffen und seinem Heerbanne das einzig für denselben zuständige Gericht; der in die Burg gezogene Freigelassen zahlte seine persönzlichen Abgaben an seinen früheren Herrn draußen auf der Fläche weiter — die Stadt ist noch zu keinem selbstständigen ökonomischzsocialen Organismus geworden.

Seben wir für ben Augenblid bei bem Berfolgen unserer Construction von allen geschichtlichen Möglichkeiten ab — ber Graf felbst konnte ja in der Stadt wohnen — und nehmen wir auch noch teine Rudficht auf bas hereinragen bes ausgebilbeten römischen Städtemefens in die neu beginnende binneneuropäische Welt, fo mußte ein berartiger Buftand, zumal bei bem Mangel an Munge, fo lange unverändert bleiben, er konnte aus sich felbst beraus seine wenigen gesellschaftlichen Fäben nicht zu einem Gewebe verschlingen; so lange nicht etwa von außen fremde Elemente in ihn hineintraten. Der leibeigene handwerker war ja in der Stadt, ebenso wie draußen auf bem Gebofbe, in keiner Beise im Stande, fich eine wirtbicaft: liche und somit rechtliche Unabhängigkeit seinem bisberigen herrn gegenüber zu erwerben. Dit bem erften ausländischen Raufmanne jedoch, der seine Spezereien oder Gewerbswaaren aus der Fremde in eine folde Festung bringt, beginnt alsbald ihre ganze gesellschaftliche Glieberung sich zu ändern. Das bewegliche Eigenthum mischt sich wie ein Sauerteig unter ben schwerfälligen Mehlfack bes alten städtischen Aderbauthums ein. Es wandelt nicht nur ben barin vorhandenen einfachen Stoff in unaufhaltsamem, demisch= focialen Borschreiten allmählig völlig um; sondern es sprengt auch folieglich, im Laufe ber Sahrhunderte, ben Sact felbst, die Rinamauer, auseinander, so daß das städtische Leben sich über die wirthschaftlich ganz anders geartete Ackerfläche zu verbreiten broht. Und ju biefer taufmännischen Thätigkeit verwandte bie Weltgeschichte, wie wir hervorgehoben haben, am Anfange bes Mittelalters bie Ruben. Denn in bem fprischen händler kommt nun zu ben grundbesitzenden Bürgern und ihren kapitallosen Leibeigenen ein Mensch. ber nicht etwa, wie die letteren, seine Handarbeit gegen Nahrung. Rleibung und Wohnung umtauscht und so in die tagelöhnernde Anechtschaft bes Gutsberrn gerath, bei bem er lebt; sonbern welcher, unabhängig als sein eigener herr, Waare gegen Baare umsett. Bis dahin besteht das einzig vorhandene bewegliche Eigenthum in Bieb und Gerathen und ift ein Rubehör ber hufe, ju beffen Be-Fortan treten daneben die eigentlichen wirthschaftung es dient. "Fahrniffe" auf, die in gar keiner birekten Beziehung mehr zu bem einzelnen Ader fteben, und mit ber im Rechte freien fahrenden habe wird die Person, die von derselben lebt, frei dem Grundeigenthümer gegenübergestellt. Siebelt sich ber Kaufmann nämlich vielleicht gar innerhalb ber Ringmauern an, um feinen Handels= geschäften einen stetigen Mittelpunkt zu geben, so taucht in ibm. swischen den bisber allein dort wohnenden grundherrlichen Batriziern und ihren agrarischen Klienten, der wirthschaftlich freie Blebejer empor, ber nach und nach eine Reibe von Genoffen binter sich brein zieht. Ift es boch flar, wie ber fremde Händler gegen seine von auswärts gebrachten Roftbarkeiten fich felber von den ftädtischen Grundherren Korn und Kleidungsftoffe zum Lebensunterhalte geben läßt; in gleicher Weise kann er auch ben bei biesem Austausche gewonnenen Ueberschuß, ben er für sich nicht verzehrt, dritten, neu auftretenden Gewerbsleuten gegen etwelche, für ihn vortheilhafte Dienstleistungen überlaffen. Dieselben sehen bemnach durch biese seine Vermittlung sich bei ihrer Arbeit nicht mehr geradezu von ben die Robstoffe liefernden Burgmannen abhängig. Sie beziehen vielmehr fortan ihren Bedarf von ihm, obschon sie noch immer, wenigstens mittelbar, auf die Erträgnisse der ftädtischen Kelder bingewiesen bleiben. Aber ber Raufmann vermag, einen Schritt weiter gebend, für die von jenen Gewerbsleuten verfertigten Machwaaren das benöthigte Korn fogar außerhalb des Stadtweichbildes bertom-Dadurch werben nun die bis dabin leibeigenen men zu lassen. Sandwerker in wirthschaftlicher Hinsicht völlig auf ihre eigenen Füße gestellt. Denn, wenngleich sie fortan bes handels nicht mehr entbehren können, und jede dauernde Stodung des Absabes fie in bie alte Anechtschaft gurudzuwerfen broht, fo besitt boch ber Raufmann seinerseits auf die Länge nicht genug Sandhaben, um die von ihm beschäftigten Arbeiter in eine neue Leibeigenschaft binabzubrilden. In bem lebhafter sich gestaltenden Berkehre wird nämlich ber Austausch von Arbeit und Eigenthum balb so mannigfaltig, daß er eines allgemeinen Taufchträgers, des Gelbes, bedarf. bald indessen der Handwerker erst einmal für seine Arbeit Münze erhalt, mittelft welcher er nunmehr die Bedürfnisse seines Unterhaltes kaufen kann, wo er will, bilbet er ein wirthschaftlich felbst= ständiges Mitglied der Gesellschaft, das sich seine politische Anerkennung unausbleiblich erringen wird. Es ist in bem Entwicklungs= gange ber Stadt Rom fürwahr tein jufälliges Busammentreffen, daß, als Servius Tullius in seiner Verfaffung den Plebejern staatliche Rechte verlieb, er geprägtes, leicht umlaufendes Gelb einführte. Unter ben Königen hatte Rom, wie gesagt, Erzbarren, die man jeden Augenblick zu Geräthen gebrauchen konnte, als gangbarfte Waare, als Geld, nachdem bei den abnehmenden Weiden die Rablungen nicht mehr in Bieh geleiftet murben. Diese Erzstäbe, aes rude, waren mit Einschnitten zu je 100 As verseben; später wurde das aes grave nur der Grundmesser ber von den Doriern in Sicilien und Italien berübergenommenen Silbermunze, welcher bann leichte tupferne Scheibemunze untergeordnet warb.

Zwar müssen, wenn eine berartige Festung sich bei ihrem weitergeführten gesellschaftlichen Ausbau, aus eigenem Antriebe oder nach fremdem Muster, gleichsalts zu einem geordneten Sanzen zussammenschließt, die Patrizier, nämlich die ursprünglichen Grundsherren, etwa in Gemeinschaft mit den angesiedelten reichen Kaufzleuten, natürlich zuerst die Herrschaft über die Stadt in die Hand nehmen. Bald aber wird bei anschwellendem Vertehre der Gewerbestand seinen Antheil am Nathe sordern. Wenn daber Machiavelli den Gonfalonier Luigi Guicciardini im Namen der Signori zu dem Ansührer der ausständischen Zünste von Florenz sagen läßt: "Was werdet ihr von den Gütern, die ihr geraubt habt und noch raubt, anderes haben als Armuth. Es sind dieselben Güter, welche durch unsern Fleiß die Stadt ernähren. Sind wir derselben

beraubt, dann werden wir die Stadt nicht mehr ernähren können:" so hatten die Sandwerker allen Grund, ihm darauf zu antworten: "Wir taufen alsbann bas benöthigte Korn, gegen unsere Gewerbserzeugnisse, aus der Ferne" — obgleich der florentinische Sekretär zu diesem einfachen Schluffe nicht gelangt. Ruerst wird, wie bargethan ift, ber britte Stand, burch ben handel, in wirthschaft= licher Beziehung von dem Ackerbauweichbilde feiner Stadt unabbangig: bas ganze Land, fein Absatgebiet, ernährt ihn. Später, bei Ausbreitung bes Weltverkehrs, greift feine öfonomische Basis auch über die Grenzen seines vaterländischen Reiches hinaus: die gesammte Erbe liefert ihm die zu feinem Leben erforderlichen Stoffe für seine Machwaaren. In diesem Umstande wurzelt ber kosmo= politische Charafter des Bürgerthums, welcher heutzutage den internationalen Staatsverhältnissen eine hobe Bedeutung verleiht. interessant daber in social=bistorischer Hinsicht die bekannte Kabel bes Menenius Agrippa von der Aufgabe des Magens im Körper immerhin ift, weil fie für die Zeit ihrer Entstehung den Beweis liefert, daß die Stadt Rom sich als wirthschaftlichen Organismus erfaßt batte; fo wohnt berfelben für die späteren Sahrhunderte mit ihrer reichen Berzweigung des Sandels feine Wahrheit mehr bei.

Wir haben jedoch, ehe wir weiter gehen, gestützt auf die obige Darlegung der städtischen Berhältnisse, einen Jrrthum zu berichtigen, der noch allgemein im Betress der geschichtlichen Sinwirkungen des Christenthums vorherrschend ist. Es heißt nämlich, daß das Christenthum durch den sittlichen Inhalt seiner Lehren die Stlaverei beseitigt habe. Weil dieses Glaubensbetenntniß zuerst in der Geschichte den Satz aufgestellt hat, daß alle Menschen, einerlei in welchem Staatsverbande sie leben, Gottes Kinder sind; so wird daraus der Schluß gezogen, die unmittelbare Herrschaft des Menschen über einen andern Menschen sehn nun einzig und allein mit der Ausbreitung der christlichen Religion durch die Forderung der allgemeinen Bruderliebe beseitigt worden. Indessen waren einerseits schon vor Christi Geburt innerhalb des römischen Staates die Freilassungen der Stlaven immer häusiger geworden, troßdem daß im Alterthume die ersten Phislosophen die Stlaverei als eine natürliche, zu Recht bestehende

Ginrichtung anerkannt batten. Und ferner tritt Jefus felber, ber, selbstbewußt, "tein Reich von biefer Belt" stiften will, nirgends gegen die gesellschaftlichen Zustände seiner Zeit auf. Er läßt "bem Raiser, was des Raisers ist;" er kummert sich um die bestebende Ordnung ber Berbaltniffe gar nicht. So fdreibt benn auch Paulus ben Sklaven von Ephefus ausbrucklich, "bag bas Evange= lium ihre Pflichten in nichts verändere." Im alten Testamente stebt allerbings bas Gefetz (2. Mofes 21, 16 und 5. Mofes 29, 7): "Wer einen Menschen stiehlt und verkauft, daß man benfelben bei ihm findet, der foll des Todes sterben." Die Bestimmung ist aber augenscheinlich nicht gegen ben Bestand ber Sklaverei gerichtet, welche (3. Mofes 25, 24 ff.) geradezu gestattet wird, sondern sie wendet fic gegen bas Verbrechen, einen freien Menschen zu rauben. Deßwegen tritt benn auch die Rirche, felbst im sechsten Jahrhundert, wo fie boch schon eine volle sociale Bedeutung erlangt hatte, keines: wegs unmittelbar gegen ben Bestand ber Sklaverei auf. Bon ben frankischen Concilien wird ben Juden nur eingeschärft, ihren driftlichen Sklaven nichts zu gebieten, mas ben Sapungen bes Chriftenthums zuwiderläuft. Und felbst wenn auch die Geistlichkeit in ihrem Rampfe gegen das Seidenthum der alten Welt damals beschließt, das Lösegeld für diejenigen zu sammeln, welche die Gulfe der Kirche gegen ihre herren anrufen würden; wenn sie da, wo sie die politische Macht besitzt, erklärt, daß bie driftlichen Sklaven ben Juden um 12 Solidi weggekauft werben dürften, und alle die Sklaven ohne weiteres frei sepen, welche nicht um diesen Preis von ihren Berren bergegeben murben - so verordnen die Concilien selber, daß die Loslassung aller zum Heibenthume wieder abgefallenen Sklaven nichtig fenn folle. Defibalb besteht benn auch im Mittelalter die Sklaverei unangefochten viele Jahrhunderte lang. Christ= liche Raufleute an der Donau wie zu Benedig, an der Themse wie an der Seine treiben bis zu den Kreuzzügen bin einen ein= träglichen Handel mit Sklaven, ohne daß sich die Kirche in das Geschäft mischt. "Das gemeine Bolt in England," sagt Wilhelm von Malmsbury, "ist bei ben Angelsachsen immer eine Beute ber Groken gewesen; sie verkaufen die Bauern als Sklaven, die Mägde

als Huren." Sogar noch 1332 wurde, nach Roth (Geschichte bes Rürnberger Sanbels) ein siebenzigjähriger Türke nach Rürnberg gebracht und bort für brei Gulben verlauft. Und wie die Rirche fogar in ber neuen Welt bie Einführung ber Sklaverei nicht verhindert bat, ebenso wenig bat fie im Mittelalter die Bande ber Borigteit zu lofen gestrebt. Im Gegentheile, es fuchte ber siebente Canon ber Spnobe von Agbe im Jahre 506 bie Losgebung ber Leibeigenen geradezu zu erschweren, von deren Arbeit die Kirche auf ihrem Grundbesite Nuten jog; und fpater vermandelte die Geistlichkeit namentlich in Deutschland viele gemeine Freien in Leibeigene. Bobl unterscheidet sich die Leibeigenschaft der europäischen Ackerbauvölker wesentlich von der Sklaverei in den Städten des Altertbums. Der an die Scholle gebundene Hörige ist der Thatsache nach ein Rubehör bes Bobens, auf welchem er arbeitet, ber ihn aber auch, wenn er arbeitsunfähig geworben ift, ernähren muß. Dazu ift er an Leib und Leben geschütt; mabrend die Stlaven in Griechenland und Rom, meistens Kriegsgefangene, bloß das Arbeitsthier ihres Herrn abgaben. Tropbem batte das Christenthum, wenn es bie gesellschaftliche Welt nach ber Lehre ber Gleichheit ber Menschen vor Gott und der allgemeinen Bruderliebe, unmittelbar organifirend, batte einrichten wollen, die Borigkeit ebenso wie die Sklaverei verdammen muffen. Wie aber die feudale Hörigkeit ein naturgemäßes Produkt ber feudal agrarifden Gesellschaftsverhältniffe ift, fo konnte fie auch nur mit einer Aenderung ber Buftande felber, aus benen sie erwachsen, aufhören. Es ist eben die steigende Macht des beweglichen Eigenthums, die in Betreff der Sklaverei sowohl als der Hörigkeit unabläßlich zu der Befreiung der Menschen bingewirkt bat. Je mehr in Rom Handel und Gewerbe fich boben, nahm auch die Masse der Freilassungen zu. Nachdem einmal bei ber fortschreitenden Theilung ber Arbeit die Ausübung vieler nutlichen Künfte in die Sande ber Sklaven übergegangen war, lag bei berfelben bereits eine fo große wirthschaftliche Macht, waren überhaupt die ehemaligen ökonomischen Rustände Roms so völlig anders geworben, daß bemjufolge die ehemaligen Rechte fich ebenfalls ändern mußten. Und mitten in biefer Zeit greift die Ausbreitung des Christenthums in die römische Seschichte ein. Die Lehre von der Gleichheit der Menschen vor Gott, die Forderung der allgemeinen Bruderliebe geht Hand in Hand mit den Einwirtungen der wirthschaftlichen Hebel auf das Rechtsgebiet. Weil die Möglichkeiten der Rahrungswelt sich vervielsacht hatten, fanden sich die Gemüther der Menschen allerdings wohl geneigter, ihre Stlaven frei zu lassen; und so sehen wir in allen mit dem ehemaligen römischen Güterleben überzogenen Gedieten der christlichen Religion im Laufe von vierzehn Jahrhunderten die Stlaverei im Sinne des Alterthums verschwinden. Dagegen bleibt die auf eigenem Boden entstandene Leideigenschaft des Ackerdauthums trot des Christenthums überall fortbestehen, dis das bewegliche Eigenthum endlich auch ihre Ablösung von der Scholle durchsetze. Darum leitet sich denn mit dem Beginn des Städtewesens im mittleren Europa auch nach dieser Seite ein so großartiger socialer Umwandlungsproces ein.

Es gehört bekanntlich zu den vielberegten Fragen der mittelalterlichen Rechtsgeschichte, ob die Städteverfaffungen in den neugebildeten Binnenreichen unmittelbar aus den erhaltenen Reften ber römischen Formen bervorgegangen sind, oder nur, nach ber Ueberlieferung, die römischen Einrichtungen und Ramen sich angeeignet baben. Salten wir nun den oben bargelegten Aufbau einer Stadt fest, so wird fich für ben Streitvunkt vielleicht eine vermittelnde Entscheidung ergeben; worin wir jugleich eine genügende Ertlärung für die an fich feltsame geschichtliche Erscheinung bekommen, bag, wie Blanqui es ausbrudt, "fast gleichzeitig bie Gemeinden in Italien, Spanien, Deutschland, Franfreich, England entsteben, und es ben Anschein bat, als ob Genua, Florenz, Benedig, Barcelona, Bremen, Lübeck, Hamburg, Brügge, Paris, London, Lyon, Marfeille eine Zeitlang durch die nämlichen Gefete geleitet murben." - Diefelben wirthschaftlichen Grundverhalt: niffe werfen biefelben politischen Ginrichtungen auf!

Die Berfassung der Stadt Rom war allerdings mit der weiteten Ausbreitung des römischen Reiches das Muster für alle untersworfenen Pläte des "Erdfreises" geworden. Ihren Grundzügen gemäß hatten zunächst die italischen Städte, welche nach Beendigung

bes italischen Krieges für ihre Einwohner bas römische Staatsbürgerrecht erwarben, die ihnen felbstständig überlassene innere Berwaltung eingerichtet; mochten sie nun als Municipia ober Co-Ionien bestehen. Und nachdem seit bem britten Sahrhundert alle Provinzialen gleichfalls bas römische Bürgerrecht erlangt batten. waren die Provinzen diesem Beispiele mehr oder weniger freiwillig gefolgt, sobald es sich nicht etwa um die ganz kleinen Gemeinden der Fora, Conciliabula und Castella bandelte. wenn auch die römische Herrschaft bei der ersten Eroberung der binneneuropäischen Länderstreden manche alten Berbältnisse ber bort noch ungebrochenen Aderwirthschaft fortbauern lassen mußte, weil die den mehr ausgebildeten Zuständen Staliens entlehnten Formen sich für den Norden nicht eigneten; so war boch in der spätern Raiserzeit das bewegliche Eigenthum in dem innern Spanien und in Gallien fo weit entwidelt, um leichter romifche Ginrich= tungen zuzulassen. Ramentlich tritt Gallien, das unter ber römiiden Regierung zwölfhundert Städte gezählt haben foll, febr früh in eine lebhafte wirthschaftliche Bewegung ein. Schon als Cäfar sich in Gallien befand, blübte Besontio (Besangon) als Handelsplat. Die Gallier maren, wie Pfaff (beutsche Geschichte) bemerkt, "in jeder Art des Bergbaus erfahren; ihre Minir= und Belagerungskunfte wetteiferten mit benen ber Römer. Sie batten einen regen Berkehr und bedienten fich bes gemunzten Geldes fowie griedischer Schriftzeichen. In den Kustenstädten blübete die Schifffahrt, und ihre Marine war der römischen anfangs überlegen. Die Römer rühmten die angenehme Einrichtung ihrer Wohnungen und ben guten Tifch, ben fie führten. Das Bolf trank Bier aus Weizen und Honig, die Reichen Wein, der aus Italien oder Massilia kam. Bald verbreitete sich der Weinbau auch im füdlichen und mittleren Gallien, und nächst Massilia lieferte Bienna bas beste Gewächs. Nach den Zeugnissen der Alten und nach den Geräthen und Schmuckfachen zu schließen, die sich in ben alten celtischen Grabbügeln finden, und die viel Geschmack und Kunstfertigkeit verrathen. war den Galliern keine Art von Luxusarbeiten in Sbelsteinen und Metallen, in Bernstein, Horn, Leber, Holz, Glas u. bgl. fremb."

Der uralte Durchfuhrhandel, der sich von Massilia aus nach ber Insel Wight, bem Stapelplat des Bernsteins für den Westen, quer burch das Land jog, hatte in Gallien früh ein regeres wirthichaftliches Leben hervorgerufen. Daber konnte benn ber Codex Theodosianus seine Bestimmungen über die Decurionen auch auf Gallien ausbebnen, in beffen verschiedenen Provinzen fogar bie Namen Senat und Senator, ftatt Curie und Decurio, baufiger gebraucht wurden. Allein so fehr man es immerhin betonen will, daß unter ber Römerherrschaft die binneneuropäischen Städte sich nach römischablone einrichteten; man foll es boch fortwährend im Auge behalten, wie die Stadtverfaffung Roms überhaupt aus einer gefunden, regelmäßigen öfonomisch=focialen Entwicklung gangen ift und somit in ihren Grundlinien für jede felbstftändige Stadtgemeinde damals, wegen der überall so ziemlich gleichen Berbaltniffe, leicht paffen konnte. Niebuhr fagt: "Auch ber übrigen italischen Städte frühe Verfaffung war aristokratisch, und ihre Form läßt sich errathen: die Geschlechter, welche von den Conquistadores stammten, etwa in brei Phylen, allein gur Obrigfeit mablbar; bie übrigen als Bürger angenommenen Griechen, in andern Stämmen mit jenen wählend, felbst jedoch nicht wählbar; in der Stadt fehr viele Isotelen und Isopoliten; die Landleute Leibeigene." Geschichtsforscher zeichnet aber mit biefen flüchtigen Strichen zugleich die städtischen Bestandtheile, wie fie sich uns bei Beginn des Mittelalters im inneren Europa ebenfalls barbieten . . . . ursprünglich natürlich aus ben Bedingnissen bes Stadtlebens mahrend ber Zeit bes weit überwiegenden Ackerbaus emporgewachsen. Und man wird es daher bei biefen Gesichtspunkten leicht versteben, daß nach bem vernichtenden Wogenschwalle der Bölkerwanderung das Bürgerthum, als es sich auf den Trümmern der römischen Städte in der Lombarbei, Frankreich und am Rheine neu einrichtete, seine ben früheren römischen Verhältnissen ungefähr gleichen gefellschaftlichen Rustande auch unter die überlieferten römischen Formennamen gufammenfaßte. Savigny mag wohl barin Recht haben, "baß in mehreren Städten Frankreichs eine Tradition von ununterbrochener Fortbauer ber römischen Verfassung bis auf unsere Tage gekommen

In Rheims wurden, wie er angiebt, schon im zwölften Sahrbunderte Ansprüche auf diese Tradition gegründet; "und als im sechzehnten Jahrhundert das Edict von Moulins die flädtischen Gerichte aufbob, erhielt Rheims wegen biefes hoben Alters seiner Rechte eine Ausnahme von dem Edilt, obschon eigentlich Toulouse, Lyon, Boulogne, Angouleme und andere mehr in derfelben Lage Wir wollen es ferner nicht in Abrede stellen, daß Montesquieu in dem bekannten Streite mit Dubois noch bis in seine Tage hinein ben Unterschied bes römischen und frankischen Rechtes in ben einzelnen frangofischen Stadtverfassungen erkennen konnte. Im Allgemeinen gilt in Frankreich die Ansicht, die Bereinigung ber Bürger jum 3wed gegenseitigen Schupes sei beutschen, b. b. unmittelbaren Ursprungs; die Municipalität, d. h. die Gliederung ber städtischen Verwaltungsbehörden, sei dagegen weniger deutsch als römisch. Die alten Formen erfuhren jedoch lediglich beswegen ihre Wiederbelebung, weil die lombardischen freien Städte, "ben römischen Municipien so abnlich," zu jener Zeit aufs neue bieselbe Stufe der wirthschaftlichen Entwicklung erreicht hatten, auf welcher sie mabrend ber Bluthe des römischen Staates gestanden Auf der agricolen Grundlage der longobardischen, frankis ichen, italischen und beutschen Geschlechter, die Raiser Otto auf der Boebene wieder in die Städte zusammentreten ließ, nahm das bewegliche Eigenthum an der Hand des allmählig frifch fich belebenben italischen handels ben nämlichen Gang ber politischen Ausbildung, wie einst in Rom ober gleichzeitig im füdlichen und mittleren Frankreich und im rheinischen Deutschland. in den letteren Gegenden machten grundberrliche Familien, "die von dem Ertrage ihrer in der Umgegend liegenden Keldern lebten," in Berbindung mit ben Raufherren ben Stamm ber ftädtischen Bevölkerung aus.

Nach den zerstörenden Einwirkungen der Barbarenzüge, welche allerdings nach Giambattista Vico's richtiger Auffassung die gesammte europäische Entwicklung so ziemlich auf ihren Urzustand zurückzwingen, luden aber die Trümmer der römischen Riederlassungen im mittleren Europa um so eher zu neuen Ansiedlungen von

ber Fläche aus ein, als dieselben, abgesehen von den vielleicht noch balbwegs brauchbaren Ruinen, strategisch wie commerciell febr günftig Sind doch an den Ufern des Rheins wie der gelegen waren. Donau die römischen Städte fast sämmtlich an ber Mündung ber aus dem Innern kommenden Kluffe oder sonst an Platen gegründet. von denen aus ein größeres Verkehrsgebiet sich leicht beberrschen Man bente an die Lage von Köln, Trier, Bonn, Roblenz, Mainz, Worms, Speier, Strafburg, Basel, Constanz, welche Plate insgesammt römischen Ursprungs find; bann an Augsburg. Regensburg, Bassau, Salzburg u. a. Außerdem mochte wohl die römische Kirche nach hergestellter Rube gern wieder an die in alter Beiligkeit verehrten Mittelpunkte ibrer früheren Sprengel anknupfen. Und so seben wir benn in bem vom Rheine westlich gelegenen Theile des dristlichen Europas wie in dem südlichen Deutschland bei dem Anfange ber Städtebildungen von vornherein die oben berührten Mischauftande eintreten: auf bem Site eines Bischofs ober auf königlichem Grund und Boden finden sich unter ben Keudal: ober Schutangehörigen zugleich adelige Geschlechter, hervorgegangen aus Ministerialen oder auch als Nachkommen von Landedelleuten, ein; Raufleute und Handwerker, Ueberrefte der römischen Welt ober vielleicht schon einzelne Freigelaffene, treten hingu - die Basis ber Stadt ift fertig. Gichhorn meint: "Unftreitig find die bischöflichen Städte die altesten in Deutschland. Am nächsten mögen ihnen die königlichen stehen. find Orte, wo höfe bes weltlichen Abels lagen, zu Städten geworden." Bei allen drei Entstehungsarten behalten indessen die verschiedenen Bestandtheile noch Sahrhunderte lang ihre abgesonberten Gerichtsstände bei . . . . der Kirchenvogt waltet für die Angeborigen ber geiftlichen Güter in ber Stadt wie auf bem Lande neben dem Grafen, Bogten ober Schulzen und ihren Beerbannsmannen oder Basallen fort; bis endlich, wie wir später seben werben, ber britte Stand die Stadt zu einem eigenen Organismus von lauter Bürgern zusammenzieht.

Nur im östlichen Deutschland, ba wir hier ber im zweiten Sahrhunderte v. Chr. zu Alexandria verfaßten beutschen Städtetafel

von Claudius Btolemaus mit ihren 94 Städtenamen keine weitere Aufmerkfamkeit ichenken, an den Grenzen der flavischen Gebiete, nehmen die Städtebildungen einen einfacheren Ausgang. ber verschiedenen Stände, die im Westen innerhalb der Mauern zusammentreffen, sind es nämlich ursprünglich meistens nur Raufleute und Gewerbtreibende, welche in Sachfen und Thüringen auf Betrieb von König Beinrich, bem Finkler, sich in den Burgen niederlaffen. Denn jum Schute jener ben Magyaren offen ftebenben Gegenden suchte dieser niederdeutsche Kürst dort eben solche festen Plate zu errichten, als er am Rheine bereits antreffen mochte. Er gebot beghalb junachft, bag fortan bie brei großen Landbinge fammt bem "Ropen und Berkopen" nur in befestigten Orten stattfinden solle. Die Gerichtsbeamten und die Sandelsleute geben bemnach ben Grundstock ber Bevölkerung ab. Damit es aber ben also angelegten Burgen burchaus nicht an Nahrung fehle, mußte noch außerdem der neunte Heerbannsmann von der Kläche in die Stadt ziehen, dem bann die übrigen braugen wohnenden Genossen jährlich den dritten Theil von dem Ertrage ihrer Felder abzuliefern batten. So feltfam uns diefe Einrichtung gegenwärtig auch erscheinen mag, so würde man boch zu ber bamaligen Beit wohl schwerlich auf irgend eine andere Beise im Often von Deutsch= land Grenzfestungen errichten und die nothwendige Befatung barin haben unterhalten können. Gigentliche alt grundherrliche Gefchlechter. wie am Rheine, vermögen baber bie öftlichen Städte im Mittelalter auch nicht aufzuweisen. Der neunte Beerbannsmann lebte ja nicht von seinen eigenen Grundgütern, sondern nur von der Naturalsteuer ber Höfebesitzer auf bem Lande, ein wirthschaftlicher Boben, ber keinen sicheren Familienbestand vom Bater auf ben Sobn zu übertragen vermochte. Rur in Danzig und Königsberg werben zur Zeit ber hanse "Junkerhöfe" im Gegensat zu ben "Gemeinbegütern" erwähnt. In den übrigen öftlichen Bläten liegt das städtische Batriciat vielmehr von vornherein im Sandelsstande, ben freilich sein königlicher Beschützer alsbald auf dieselbe Stufe mit bem Berrenstande gehoben bat. Ditmar (in chron. L. I.) sagt von bem Rönige: "Er hielt die Städter in höheren Ehren als es hisber

1

geschehen war und verlieh ihnen dazu entsprechende Freiheiten." Noch aber war das Berkehrsleben im mittleren Europa zu schwach, um das Bürgerthum schon zu einer politischen Bedeutung emporzuheben. Denn dis zu welchem Grade die socialen Kückwirkungen des damaligen Handels auf die schwerfälligen Zustände des Ackerbauthums im großen Ganzen noch verschwinden mußten, erhellt alsbald, wenn man dem Wesen der Güterbewegung vor der Eröffnung der Kreuzzüge seine Aufmerksamkeit zuwendet.

Als unzweifelhaften Ausgang läßt sich babei wohl ber Sat binftellen, daß in diesem Zeitraume ber Berkehr ohne Ausnahme als Cigenhandel auftrat. Bei ber Unficherheit ber Reisen, bei bem völligen Mangel an einer geregelten brieflichen Verbindung, ba bie Scaremannen, welche bie Botendienste thaten, nur von ben reichen Abeligen gehalten werden konnten, ja bei der durchgebenden Un= bekanntschaft des Gewerbestandes mit der Schreibkunst felbst, war in jenen Jahrhunderten an die Möglichkeit eines Commissions: oder Speditionshandels im heutigen Sinne des Wortes nicht zu benken. Der Raufmann fab fich genöthigt, wie in den früheren Berioden bes Alterthums, in eigener Person mit seinen Waaren auf den Markt zu ziehen und felber die für seine Abnehmer bestimmten Sachguter eben da abzuholen. Damit ist jedoch teineswegs gemeint, daß er nun auch seine Ballen jedesmal unmittelbar bem Verbraucher zuführte. Es fand vielmehr, wie bei dem asiatischen Karawanenhandel, an einzelnen Orten hauptfächlich nur Zwischenverkehr unter ben aus ben verschiedenen Gegenden jusammengefommenen handelsleuten statt. Allein sie tauschten stets Gigenthum gegen Gigenthum; sie setzten nicht etwa Guter ab, die ihnen von Andern zum Berkauf anvertraut waren. Und wenn in den alten Urfunden reisende avarische, wendische, Regensburger, Kölner ober friesische Kaufleute aufgeführt werden; so versteht es sich von selbst, daß diese immer als Begleiter ihrer eigenen beimathlichen Erzeugniffe ober ber bafür in ihr Eigenthum gebrachten fremden Produkte aufzufaffen find. fich unter ihnen auf ihren Sandelsfahrten bereits vor dem Schluffe des eilften Jahrhunderts gewiffe körperschaftlichen Verbindungen eingerichtet haben, ob die Kaufmannsgilden, deren Ursprung man sonst

gewöhnlich in die Zeit Heinrichs IV. verlegt, wo ihrer in ben Quellen zuerst gedacht wird, nicht schon viel früher, zum mindesten embryonisch vorhanden waren, darf keinenfalls ohne weiteres verneint werben. Sagt boch schon bas an einem andern Orte bereits angeführte westgothische Geset, "daß die überseeischen Kaufleute" bei ihrem "Böllner" nach ihren eigenen Gefeten gerichtet werden sollen, wobei wir uns bann wohl unter biefem Röllner ben Raffenmeister ber Bandler zu benten haben, welcher bie ihnen auferlegten commerciellen Abgaben bem Könige abliefert. Im zehnten Sabrhunderte nimmt der "Hansgraf" in Rurnberg für die Raufleute vom Rhein und aus Niedersachsen eine abnliche Stellung ein. Und da bereits unter den Karolingern die weltliche wie kirchliche Gesetzgebung gegen bas zu friegerischen 3weden ober Trinkgelagen bestehende Brüberschaftswesen gerichtet ift; so liegt auch das gleich= zeitige Borhandensein von Schutverbrüderungen im Sandelsstande nicht allzu fern. Wir können es uns nämlich nicht benten, bag Meniden, welche in benfelben Angelegenheiten zusammen oft in ben nämlichen Gegenden zu reisen gewohnt sind, nicht bald irgend eine geordnete Arbeitstheilung — etwa unter einem "Aeltesten" (sub seniore) — gliebern sollten, jumal in jenen Tagen, wo die Mannigfaltiakeit ber unterwegs zu bestehenden Gefahren und bie geringe Ausbildung bes Handels felbst es den Einzelnen vollkommen vergeffen machen mußte, daß fein Reisegefährte sein Geschäftenebenbubler sei. Die heimathgenossen handelten gewiß von vornberein schon aus bem Grunde auf gemeinschaftliche Rechnung, weil eine genaue gegenseitige Abrechnung ber auf bem Wege ober Marktplate einander geleisteten Dienste bei bem roben Zustande ber bamaligen Geldwirthschaft so gut wie unmöglich war. Das Wort "Gilbe" rührt ja von dem Geldeinschuß (collectam, quam vulgo "geldam" vocant) ber, welchen die einzelnen Kaufleute in die gemeinschaftliche Reisekaffe zu zahlen hatten, und die so entstandenen "Epninge" (Innungen) wurden auch "Berschwörungen" (conjurationes) genannt, weil ein Jeder sich bei seinem Eintritte in die Berbrüderung mit einem Eide verpflichtete, die Interessen berfelben zu wabren.

Rusammen aber mußten die Raufleute einer und berfelben Stadt ober eines weiteren Bezirkes, abgefeben von den Gefährdungen auf ihrer Straße, schon beswegen reifen, weil sie ja meistens zu einer bestimmten Zeit auf bem nämlichen Martte einzutreffen Dieselben wirthschaftlichen Ursachen, welche in Asien die Karawanen hervorriefen, bilbeten in Europa die Kaufmannsgilben. Denn ohne die, unter den handeltreibenden eines größeren oder kleineren Umtreises sich von selbst ergebende Uebereinkunft, zu einem festgesetzen Tage an einem passend gelegenen Ort für ben "Umschlag" sich einzustellen, ohne die Meffen wäre ja für die Binnenreiche unferes Erdtheils ein nur einigermaßen geregelter Waarenaustausch im Mittelalter gar nicht zu bewerkstelligen gewesen. Es mag zwar immerhin gern zugestanden werben, daß die Meffen aus den großen, jährlich wiederkehrenden kirchlichen Feierlichkeiten zu Ehren eines Beiligen hervorgegangen find; wie benn auch heute noch so ziemlich alle Jahrmärfte in Deutschland Kalenbernamen tragen. Die Hausirer benützten in Asien wie in Europa fehr früh den Zusammenfluß von Menschen bei religiösen Festen zum Absațe ihrer Waaren. Ein arabisches Sprüchwort bezeichnet ben Handel geradezu als "unzertrennlich vom Glauben." Allein das ökonomische Grundwesen der Messen, die Ursache ihres langen Bestandes ift boch darin zu fuchen, daß in allen Ländern, wo die Verfrachtung und der Geldumlauf noch wenig ausgebildet find, wo also ber Kaufmann seine Güter in eigener Berson begleiten und die fremden selber einkaufen muß, er nicht etwa monatlich hin und bervilgern kann, sondern zu einer allgemein bekannten Zeit sich auf das Emporium begiebt, um bort feine Geschäfte für eine langere Frift zu bereinigen. Selbst gegenwärtig erfordert nicht nur bas agrarische Leben überall, in Frankreich, England und Deutschland, vielfach 3. B. für seine Wollschur und ben Viehabsatz berartige wiederkehrende Verkaufstage in einer benachbarten Stadt, auch ber Handel vermag in Ländern von vorwiegendem Ackerbau noch ber So findet, von den großen Messen keinesweas zu entbebren. Meffen im Innern Ruglands abgesehen, ber agricole Often Europas in Leipzig, welchem Plate Markgraf Diedrich von Landsberg

1268 bas Privileg gab, "baß die Kaufleute aller Nationen bort die Freiheit des Megbefuchs, felbst in Kriegszeiten, haben follten," auch beute noch seinen Hauptberührungspunkt mit bem westeuropäischen Welthandel. Ohne bieses ungeheure Acerbaugebiet zwischen dem weißen und dem schwarzen Deere als Hinterland wäre bei ben in Deutschland nach allen Richtungen bin jett angeknüpften unmittelbaren Sandelsverbindungen die Leipziger Meffe ebenfalls icon langft nichts weiter als eine volksfestliche Kirchweih für den Kleinverkehr. Die Stellung der Meffen, in Süddeutschland früher auch "Hochzeiten" ober "Dulten" genannt — mahrscheinlich von indulgere abzuleiten, d. h. ben fremden Raufleuten innerhalb ber Mefizeit ben Berkehr in ber Stadt erlauben — ift baber in bem gesammten mittelalterlichen Güterleben burchweg bie-Rindet mabrend bes bier bebandelten Zeitraumes ber große, aanz Europa angehörende binnenländische Weltverkehr zu Lorch, Frankfurt, Bardewik, zu Genf, St. Denys und Tropes, seine Anotenpunkte; fo bilben wiederum die aus dem großen Strome Bgeleiteten kleinen Rinnfale in den einzelnen Landstädten Sammelgefäße minderen Umfangs, von benen aus die Waaren zu Sanden der eigentlichen Berzehrer, junächst wohl der umwohnenden Gutsberren, gegen Bezahlung mit landwirthschaftlichen Erzeugniffen Nicht dem zu Grunde liegenden ökonomischen Gesetze nach, sondern bloß in Rudficht auf die Menge und die Art der zu Verkauf gebrachten Sachgüter unterscheiben sich daber in Deutsch= land die später sogenannten "Reichsmessen" von den Jahrmärkten Ja, das schon unter den Karolingern vorkom= der Nebenörter. mende mercatum hebdomadale, ber Wochenmarkt, ist von dem mercatum annale, dem Jahrmarkte, gleichfalls bloß in hinfict auf die Masse und den örtlichen Ursprung der Verkaufsgegenstände verschieden. Der Bauer, welcher seine gezogenen Gemuse zu Markte brinat, ber börige Handwerker, ber bort die von ihm verfertigten Gerathe ju verkaufen fucht, ift für bie Reit auch Raufmann.

Der eine Punkt darf jedoch dabei nicht übersehen werden, nämlich, welche Bedeutung ein Markt für eine städtische Niederlassung im Alterthume, wie im Mittelalter und selbst noch in der Gegenwart in sich schließt. Die Rechtshistoriker, welche meiftens die in einer Zeit vorhandenen wirthschaftlichen Verhältnisse nicht beachten, glauben für bas Mittelalter die Basis einer Stadt, jum Unterschiede von dem Dorfe oder von anderweitigen Ansiedlungen, bereits in dem ihr vom Könige zuertheilten Grafenbanne erkennen zu Die Stadt bilbete dann in der Rechtsverwaltung einen dürfen. eigenen Gau (vicus), an dessen Außengrenzen sie zum Zeichen ibrer richterlichen Machtausbehnung das fogenannte Vicusbild (Weichbild) errichtete, nachdem sich bas alte Wort Weich bold, b. h. Bicusbezirk, in das klangahnliche bild umgewandelt hatte. die innerhalb des Weichbildes von der Stadt ausgesibte Gerichtsbarteit konnte boch nur erft bann einen vollen Werth für ben Blat haben, wenn sie mit dem Marktrechte und dem Bifang, b. b. dem Berbote, daß keiner in der Umgegend außerhalb der Mauern städtische Nahrung treiben durfte, verbunden war, d. h. nachdem fie ein agricoles Beichbildbereich zugewiesen erhalten hatte; indem erft so der Stadt eine eigene wirthschaftliche Existen ge= sichert wurde. Aeußerlich mag immerhin die Verleihung des Markt= rechtes, nach Art so mancher städtischen Ginrichtung im Mittelalter. an römische Ueberlieferungen angeknüpft haben; wie bas für bie Ertheilung desselben gebräuchliche Wort: civitatem libertate romana donare - eine Stadt mit dem römischen Brivileg beschenken -Diefelbe thatfächliche Nothwendigkeit indeffen, binreichend beweist. vermöge beren die römischen Ansiedlungen erft dann zu eigentlichen Städten wurden, wenn fie das Marktrecht erlangt hatten, machte fich auch bei ber neu beginnenden Städtewelt in den europäischen Binnenreichen geltend. Denn nur in ben öftlichen Grenzgebieten Deutschlands läßt heinrich, ber Kinkler, friegerischer Awecke balber, wie erwähnt worden ift, den neunten Heerbannsmann in den Feftungen durch die acht übrigen auf dem Lande mittelst Zufuhren an Lebensmitteln unterhalten. An allen übrigen Orten geht der Ernährungsproces einer Burg im Mittelalter auf bem gewöhnlichen Bege wie beut zu Tage vor sich: abgeseben von den Bezügen, welche die städtischen Grundberrn von ihren Gütern haben, verkauft die Umgegend ihre Produkte gegen die Handelswaaren und Fabrikate der Stadt.

Erinnert man sich nun baran, daß die feudalpolitische Gliede= rung der mittelalterlichen Reiche an der persönlichen Machtfülle bes Königs empormächst, und ber ihr zu Grunde gelegte Begriff bes foniglichen Obereigenthums über bas gesammte Landesgebiet bem Herrscher ein Borrocht auf Alles gewährt, was nicht bereits in den Sonderbesit ber Ginzelnen übergegangen ift; dann ergiebt sich baraus die natürliche Folge, daß ber aus der agricolen Abstufung der Heerbannsmannen losgelöste Raufmann mit feinem ganzen Geschäftswesen die Begrenzung feiner Stellung von vornberein aleichfalls vom Könige erwarten mußte. Und diese einfach naturgemäße, nicht etwa selbstbewußt aus ber Anlage des Reichsbaus entspringende, Nothwendigkeit, welche auch später die Niemandem zugehörigen Juden zu "Reichskammerknochten" machte, erhielt durch Karl's bes Großen, durchgreifende staatliche Organisation alsbald die Grundformen ihrer Gestaltung. Wie der Sohn Bipin's durch das von ihm ausgespannte Net der Kriegs = und Verwaltungs= beamten zur Neubildung des Abels Beranlaffung gegeben bat, in= bem bie Berzoge und Grafen sammt ihren Subalternen später als erbliche Bafallen mit ber feudalen Gliederung zusammenmachsen; fo fließen gleichfalls alle Bestimmungen bes Reiches in Bezug auf bas bewegliche Eigenthum: Bolle, Markt- und Müngrechte, Maßund Gewichtsverordnungen von ihm aus. In Betreff des mittel= alterlichen Zollwesens dürfen jedoch keinesweges die den heutigen Berbältniffen entlebnten Vorstellungen auf Die Vergangenheit übertragen werden. Denn, obschon es in ber Geschichte beißt, daß Rarl's, bes Großen, Reich sich von der Oder bis zum Ebro, von ber Oftfee bis zum Arno ausgebehnt habe, waren beffenungeachtet die Grenzen desfelben ebensowenig genau abgesteckt, als gegenwärtig etwa die Binnenländischen Marken von Brafilien ober Benezuela. Und außerdem umgaben das Reich ja keine anderen, in sich abgeschlossenen Staaten, benen eine einheitliche Außenzollinie möglicher Beise batte entgegengesett werben muffen. Die Ber= schmelzung der Berzehrungssteuer mit dem Landzolle in der Gin= gangsabgabe, wie die Gegenwart fie kennt, ift vollends, wenigstens in Deutschland, eine Einrichtung ber neuesten Zeit. Noch in ben

Anfangstarifen des Zollvereins war an dem alten Grundsate festsgehalten, daß, außer der Berbrauchsabgabe, jede Waare für die bloße Ueberschreitung der Grenze 15 Silbergroschen per Centner zahlte.

Unzweifelhaft dauerten die romischen Bolleinrichtungen, qu= nächst wohl in Gallien, in das beginnende Mittelalter hinein und verbreiteten fich von dort aus mit der merovingischen Herrschaft auch über die germanischen Lande. Die Römer aber kannten unfere beutigen Grengolle bei freiem Berkehr im Innern nicht. Nachdem Julius Cafar die Bollfreiheit, welche der Brator 3. Cacilius Metellus gang Stalien zugestanden, wieder aufgehoben batte, unterwarf Rom nicht nur an ben verschiebenen, in seinem Reiche zerstreuten Zollstätten die gangbarsten Waaren einer Auflage von einem Achtel ihres Werthes - siehe ben römischen Rolltarif L. 16 §. 7. Dig. de Publicanis et vect. et commissis — fondern es ließ sich auch die zu Gunften bes Bertehrs aufgewandten Gin= richtungen überreichlich vergüten. So gab es unter ben Raifern ein rotaticum, "Fubergeld, welche Abgabe von verkauftem Bein erboben wird;" temonaticum, Deichselgeld; pontaticum, Brückengeld; portaticum, Hafengeld; mutaticum (muta = Mauth); navaticum, Abgabe von Schiffskörper; ripaticum, Quaigeld, Schleusengeld; (exclusa); rivaticum, für die Erlaubnig, einen Alug zu paffiren; cespitaticum, Wegdammgeld; pulveraticum, für den Kies auf der Strafe; pedagium, Rufgangerabgabe; saumaticum, Laftthierzoll; rotaticum, Raberzoll; lautaticum, für bie Erlaubniß ein Geschäft au betreiben; foraticum, Marktgeld; mestaticum, Meggeld; salutaticum, Willfomm, mit einer Münge (salutes) ju entrichten; barganaticum, Bartenzoll; tranaticum, Schleifenzoll; plateaticum, Hochstraßenzoll; falangaticum, Packträgerzoll. Und da sie das Rollwesen als ein Recht bes Staates, jus regni, ansaben, baben Chlodewig und seine Rachkommen, die ja "nach römischem Recht" regierten, gewiß nicht verfehlt, ju Gunften ihres Sadels, so weit nur immer thunlich, die vorgefundenen Bolle beizubehalten. Wenigftens ift zur Zeit jener Frankenkönige von den "von Alters ber bestebenden Böllen" die Rede, welche aufgezeichnet werden follen.

Neben den verschiedenen, von den Römern berstammenden Verkehrs= abgaben mächst aber das thelonium (altenglisch tol, beutsch Zoll) recht eigentlich mit bem feubalen Ackerbauthume zusammen, wenn es auch vielleicht gleichfalls italischen Ursprungs sein mag. selbe war nämlich im Mittelalter "nichts als die Besugnif des Eigenthumers eines frei eigenen Gutes, auf feinem Territorium, wo es ibm beliebte, Abgaben (Transturen) von reisenden oder handelnden Personen zu erheben, so weit er Macht dazu hatte." Ru einer Reit, als das Königthum in Mitteleuropa noch nicht völlig burchgebildet mar, und in den verschiedenen Gegenden ftets auf's neue ziemlich unabhängige Ackerbaufürsten auftauchten, erhoben dieselben bei der lockerer werdenden Reichseinheit von den durchziehenden Raufleuten zur Befriedigung ihrer Raubgelufte ein Geschenk, das der König, sobald ihm wieder die Kraft zu Gebote stand, dann in seinem Reiche abermals an sich zu ziehen trachtete. Schon die Merovinger waren in biefer Richtung politisch thätig gewesen, in so weit es eben ber trage Stoff ber agricolen Buftanbe während ihrer Regierung, namentlich in Deutschland, gestattete. Das Wort custuma (custom) als Handelsabgabe findet sich bereits in einer Karte Childeberts vom Jahr 705, und die gewaltigeren Karolinger suchen vollends mit der Regelung des Zollwesens in ihrem Reiche jum Biele zu gelangen. So verordnet g. B. Pipin 757: "daß Niemand von Fleisch ober anderen Lebensmitteln, sobald fein Handel damit getrieben wird, Boll erheben foll;" ferner berufen sich sowohl sein Sohn, als auch Ludwig der Fromme, auf "die alten und rechtmäßigen Bölle aus ber Zeit ihres Ahnen, bes Rönigs Bipin." Raifer Rarl läßt in seinen Grafschaften die Bolle geradezu durch aufgestellte Röllner unter Aufsicht der Grafen einnehmen, und fest auf feinen Fiscalgutern eigene Bollbeamten bagu Auch dürfen wir wohl schließen, daß die Straße, welche er bem öftlichen Verkehr zwischen Bardewit und Lorch vorschreibt, nicht blok wegen der Sicherheit für die Raufleute, sondern auch der Zollstätten halber von ihm so genau bestimmt wurde, wobei noch zu bemerken bleibt, daß bei mangelndem Geldumlauf der Roll meistens in einer Quote ber verfrachteten Waare entrichtet ward.

In gleicher Beise lag es naturgemäß in bem Gebanken bes staatlichen Einigungsversuchs von Karl, bem Großen, wie in ben auf ihn gekommenen römischen Ueberlieferungen, daß er die Mungund Magangelegenheiten bes Reiches ebenfalls in feine Sand jog. Bereits Pipin hatte 756 befohlen, "daß statt 24 Schilling fortan nur 22 aus der Libra geschlagen werben, davon die Münzmeister eine für sich behalten sollten." Wir seben baraus einmal, daß schon bamals ber Schlagschat in ben foniglichen Mungen Plat griff, und ferner, wie das Bublitum felbst in diesen frühen Tagen sein Gold und Silber auf ben öffentlichen Müngftatten ausprägen ließ. Rarl, ber Große, führte bann — warum diese Geldverbefferung stattfand, baben wir früher angebeutet - ben Awangigschillingfuß ein. Das tarolingische Pfund wog, wie Einige meinen 6902, nach Andern 7680 Gran; ber zwanzigste Theil bavon, ber Sou, mar also bamals an Silbergebalt 3 Fr. 42 C. oder 4 Fr. 35 C. werth. Außerdem bestimmte der Raiser, wie wir schon einmal hervorgehoben haben: "ber Denar folle auf der einen Seite in einem Rreife den kaiferlichen Ramen tragen und in der Mitte des Kreises seinen Ramensjug, auf ber andern Seite den Ramen des Prageortes und in der Mitte ein Areug," gang nach romischem Borbilde. Die Mungwarbeine standen daber junächst auch in des Raisers Diensten. hatten fie den Eid zu leiften, "daß fie ihr Amt treu versehen, und weber selber einen an Schrot und Korn falschen Denar ausmungen noch auch zugeben wollten, daß er von Anderen ausgemünzt werde." Aber sie waren zugleich im ganzen Reiche zerstreut und mußten beshalb den Namen ihres Wohnortes (nomen civitatis) auf die Rückseite des Gelbstückes prägen. Und nicht minder war die Sorge bes gewaltigen Reichsordners barauf gerichtet, daß bas ebenfalls noch aus den Römerzeiten herrührende Mag und Gewicht burch-Seinen Pfalzgrafen schärfte er es Cap. weg eingehalten werde. ad an. 789 ausbrudlich ein, "sie möchten insgefammt gleiche und richtige Maße und Gewichte nehmen."

Mit der Anordnung des beweglichen Eigenthums und seiner Berhältniffe fanden dann auch die nächsten Angehörigen berfelben, die Raufleute, den Ausgangspunkt ihrer social-politischen Stellung

in der Gesetzgebung des Raisers. Sie standen unmittelbar in seinem Schute. Er gab ihnen, nach ber religiöfen Sitte ber Zeit, ben heiligen Beter als Schuppatron, wobei fie gewiffermaßen ichon als eine einzige große Körperschaft gedacht sind; er erwirkte ihnen beim Papfte den "Gottesfrieden" und gestattete ihnen für ihre Reisen "bas Schwert an den Sattelknopf zu hängen." stand auch auf Betrug und Umgehung der Rölle für die Kaufleute der Kirchenbann. Und ebenso ertheilte der Kaiser den einzelnen Städten die Marktgerechtigkeit, als deren Symbol die Rolandsfäule, vor welcher die Handelsverträge abgeschlossen werden mußten, innerhalb der Mauern aufgestellt wurde. Denn Roland ist in diesem Kalle nicht etwa der Name des sagenhaften Helden von Ronceval, sondern bedeutet Richter (role, rule = regeln). Säule ift vielleicht aus bem romischen Städteleben mit berübergenommen, in welchem die Figur bes stehenden Silen's das eigenthümliche Zeichen städtischer Freiheit bildete.

Aber berfelbe Rug der vom Mittelpunkte nach der Berioberie auseinander strebenden Bewegung im Reiche, welcher unter den nachfolgenden schwächeren herrschern die Verwaltungs: und Kriegs: beamten, die Grafen und Herzoge allmählig zu Sonderfürsten in ihren Bezirken und Beerbannsgauen macht, läft sie auch nach und nach die ursprünglichen kaiferlichen Berechtigungen in Bezug auf bas bewegliche Eigenthum an sich reißen. Ja, die erstarkenben Städte felber faßten allmählig, bem Geifte ber Zeit gemäß, nur ihr individuelles Leben ins Auge. Was kümmerte sie in jenen Jahrhunderten, wo der politische Verband vorherrschend lauter einzelne Privatrechte in sich schloß, das Gefüge des Reichs. fleinen "Gaukönige" erhoben bald bie Bölle auf eigene Rechnung. Schon Rarl, der Rable, muß 854 Berfügungen erlaffen, "daß den Capitularien gemäß die Bruden von denen, welchen es obliege und welche die Einkünfte davon zögen (honores tenent), wiederhergestellt werden sollten." Und je mehr es den einzelnen Städten, in Deutschland durch kaiserliche Bewilligung, in Frankreich meistens im Aufftande gegen den hoben Abel und die Geiftlichkeit, gelingt, ihr Marktrecht mit bem eigenen Boll und ber Münze zu vereinigen, um fo freier stellen fie sich als selbstständige wirthschaftliche Drganismen bin und bruden, falls fie nicht in ben Banden eines mächtigen Bischofs, Grafen ober Herzogs sind, das Ausehen bes richtenden faiferlichen Bogtes binab. Die Vorrechte, welche Ludwig IV. der Abtei Corvey gegeben hatte, "daß sie nämlich einen öffentlichen Markt und eine Munze haben, und ihr zugleich bas Brivileg eines eigenen Bolles zusteben solle, welche der Abteivogt im Ramen bes kaijerlichen Bannes zu erheben habe," wurden bas allgemeine Ziel bes städtischen Ehrgeizes. Die Marktverordnungen von Mainz, Köln, Dortmund, Goslar und Regensburg gelten, wie Stenzel (Geschichte ber frantischen Raifer) bemerkt, icon im eilften Rabrbunderte als Muster für andere Märkte. So verwandeln sich denn die ursprünglich kaiserlichen Münzbeamten allmählig in städtische Münzgenoffen, die erfte felbstftändige Rörperschaft von Sandwerkern, die vielfach als Ausgangspunkt der späteren Rünfte angesehen wird. Und dazu erwuchs aus ben freien. Insaffen ber Städte nachgerabe ber Stadtrath, ber anfänglich zwar keine eigene Gerichtsbarkeit befaß, sondern nur die wirthschaftlichen Angelegenheiten und bas Eigenthum der Stadt verwaltete, aus welchem fich jedoch während der Kreuzzüge der selbstständige Magistrat entwickelte. Die italieni= schen Städte geben in diesem Processe voran, weil auf der apenninischen Halbinfel, wie gezeigt worden ift, der Sandel und Gewerbsteiß sich früher entfaltete. Meistens ward die Erhebung der lombardischen Plätze zur eigenen Regierung badurch bezeichnet, daß Confuln an ihrer Spite die städtischen Geschäfte besorgten. Nabre 1093 fest Caftrum Blandrate zuerst Confuln ein; Mailand, Pifa, Afti folgen bem gegebenen Beispiele nach, und in Genua Kür die bier behandelte Zeit kommen sie seit 1098 ebenfalls vor. zeigen sich in Binneneuropa diese Bildungen nur erst in schwachen Anfagen; benn dort wohnt bem Berkehre noch keine nachbaltige gestaltende Macht inne. Das Bürgerthum mit seinen geschlossenen Ausiedlungen ist noch gar spärlich vertreten. Allerdings taucht bereits im achten Jahrhunderte bei der Ausbreitung des Christenthums in Deutsch= land eine Menge Ramen von Ortschaften empor; aber Eginhard zählt doch im Reiche Karls, des Großen, zwischen bem Rheine und

bem mittelländischen Meere, nur 21 bebeutendere Stäbte auf, und Scherer (Geschichte bes Welthandels) hat gewiß ganz Recht, wenn er sagt: "Bis ins eilfte Jahrhundert konnten weite Gegenden des inneren Deutschlands mit einem Hausirkasten befriedigt werden."

Das große Ganze starrte noch in den unbeweglichen Ruftanden Bor ben Ritterfahrten nach bem Oriente verdes Ackerbauthums. mochten die hörigen Sandwerker in den Städten nicht; fich frei Die Gewerksleute, welche ju biefer Zeit auf ben fai= binzustellen. ferlichen Pfalzen, den Gebofden und in den Burgen vorkommen, bie Wagner, Kischer, Schufter, Drechsler, Limmerleute, Die Brauer, Schildmacher, Seifensieder, Schmiebe in Gisen, Gold und Silber find noch Knechte; der Welthandel batte sie von ihren Grundberrn noch nicht wirthschaftlich, geschweige rechtlich, unabhängig gemacht. Wir finden nur für einzelne von ihnen, 3. B. für die Gifen= und Goldschmiede, aus welchen letteren die erwähnten Münzmeister bervorgingen, ein breimal böberes Wärgeld als für die gewöhnlichen Leibeigenen angesett, weil ihre Arbeiten in hohem Ansehen ftanden. Mischler (beutsches Gifenhüttengewerbe) fagt: "Daß die Stablschmiede bis in die Anfänge der deutschen Geschichte binaufreichen. beweisen die in den Hünengräbern des Breisgau bei Ebringen in ber Nähe Freiburgs aufgefundenen Waffen, Schwerter von Stahl und Meffer bis über bie Mitte vom hartesten Gufftahl, gleich ben besten englischen, die nothwendig in den Schmieden der Südthäler des Schwarzwaldes bergestellt sehn mußten; da es nicht erklärlich ift, wie diefe Waffen von Stahl, diefe Bals:, Arm: und Jugringe von Gifen durch Handelsverbindungen bezogen fepu follten." So boch aber auch die Sage den Zauberschmied Weland stellt, er ist noch Knecht. Noch brudt die schwere Bucht des Ackerbauthums jede individuell freie Lebensstellung und Bewegung in den binnenländischen Reichen Europas nieder. Die Landwirthschaft felber ist bis zu den Kreuzzügen in der Mitte unseres Erdtheils so ziemlich dieselbe geblieben; obschon sie in den östlichen Gegenden Deutschlands durch die erwähnte Ausfuhr nach Constantinopel allerdings einige Anregung erhielt. Aus den ursprünglichen landwirthschaft= lichen Zuständen, welche uns Cafar, Tacitus und Plinius schildern,

waren allerdings die binnenländischen Gebiete des mittleren Guropas feit der Bölkerwanderung allmählig berausgetreten. Die unmittelbare Berührung ihrer Bewohner mit den füdlichen Ländern und den öftlichen Rachbarn hatte sie in Bezug auf Getreibebau und Obstrucht manches Reue kennen gelehrt. Bu bem hafer, ber Gerfte und dem bie und da angebauten Spelt mar inzwischen der Roggen gekommen, den im siebenten Jahrhunderte die Serben und Wenden ebenso von Often nach Deutschland brachten, wie ihn gur Zeit ber römischen Weltmacht maffilische Kaufleute aus Taurien zuerst in Oberitalien eingeführt batten. Auch der Anbau des Weizens drang von Frankreich aus nach und nach über den Rhein; die Baumfrucht ward veredelt; schon das baprische Geset kennt eine Menge von Beftimmungen jum Schute von Garten und Anpflanzungen. mentlich waren es die Klöster, welche auf ihren wohlgewählten Besigungen das Beispiel zu einer befferen Ausbeutung des Bodens gaben und auf die Anfertigung zwedmäßiger Gerätbichaften bin-Einige Aebte hatten bereits eine Art von landwirthschaft= lichen Schulen eingerichtet. Allein man barf sich bessenungeachtet von dem Aderbau der damaligen Zeit, von den Höfen und häufern der Bauern oder den Burgen der Abeligen, selbst von den kaiserlichen Balatien keine zu boben Vorstellungen machen. Karl's, bes Großen, unausgesette Bemühungen, die Landwirthschaft zu beben, erfreuten sich schließlich boch nur eines geringen Erfolgs. Wohl pslanzte er zu Ingelheim am Rheine bie Burgunderrebe, wohl gab er in seinen Reichsgesehen die allergenauesten Bestimmungen über die wirthschaftlichen Betriebszweige seiner Pfalzen; im Jahre 805 konnten die weiten Flächen des Reiches nicht einmal ihre verhältnihmäßig bunn gefaete Bevölferung ernahren, und bei losbrechender hungers: noth mußte eine Fruchtsperre in allen einzelnen Provinzen die Ausfuhr des Getreides verhindern. Wie wenig überhaupt in ganz Europa während des Mittelalters der Ruftand der Landwirthschaft mit der beutigen Blütbe des Ackerbauthums und der gegenwärtigen Leichtigkeit ber Nahrungszufuhren verglichen werden kann, sieht man am besten aus den englischen Fruchttabellen, die Jacob vorzugsweise nach dem Chronicon pretiosum des Bischofs Aletwood zusammengestellt bat. Silbebrand (National-Dek. ber Gegenw. u. Bukunft) fagt barüber gelegentlich: "Während in dem Nothjahre 1847 der ganze Fruchtpreis nirgends über bas Bierfache des bisberigen niedrigsten Breifes und in England sogar nicht über bas Doppelte gestiegen ist, betrug ber bochste Preis für den Quarter (= 4 Centner) im 16. Jahrhundert bis 1550 das 103/sfache, im 15. Jahrh. das 16fache, im 14. Jahrh. das 25fache und im 13. Jahrh. fogar bas hundert= zweiundneunzigfache! bes niedrigften Breifes. Und fo unvoll: kommen biefe Preistabellen auch find, so ersieht man aus ihnen boch beutlich, wie bäufig die Nothjahre wieberkehrten. 3m 13. Jahrhunbert find 3. B. aus 22 verschiebenen Jahren die Breife angegeben: Davon waren 12 wohlfeile und 10 theure Jahre. Der Durchschnitts: preis ber ersteren beträgt 9 Schill. 31/2 D. nach jetigem Gelbe, ber Durchschnittspreis der letteren dagegen 5 Pfd. Sterl. 13 Schill.; so daß in den angegebenen theuern Jahren die Preise durchschnittlich noch über 12 mal so boch standen, als in den angegebenen wohlfeilen Jahren." Darf man sich unter folden Berhältniffen bann barüber verwundern, daß im Mittelalter bei eintretenden Misjahren die Menschen in Folge von hunger und hungerstrantheiten zu Taufenden dabinstarben? Wenn gegenwärtig ein Land vorübergebend von Mangel an Nahrungsmitteln beimgefucht wird, so greift feine Bevölkerung auf ihre früher angesammelten Rapitale gurud, um gegen Berwerthung berselben fich vom Auslande Brodstoffe zu kaufen; wie jeder Einzelne, falls seine Ginnahmen unter seinen Ausgaben bleiben, auf frühere Ersparnisse, oder mittelft Schulden, auf kunftige Erwerbungen bin seine Existenz baut. Allein im Mittelalter gab es außer dem Grundbefit felbft faum irgend welche größeren Kapitalien bei dem Einzelnen wie bei dem ganzen Bolke. wie schwer waren diese wenigen noch obendrein flussig zu machen! Die Hungersnoth, welche mahrend ber Regierung bes Königs Dlaf sich zwölf Jahre auf Dänemark binlagerte, obschon baselbst die mit ber Ginführung bes Chriftenthums fich verbreitende bobere Bildung den Landbau bereits ein wenig gehoben hatte, zwang nicht allein viele Bauern und Abelige, die Freiheit zu verkaufen, um überhaupt nur ernährt zu werden, sondern nöthigte sogar den König,

sich mehrerer Domänen gegen den unmittelbaren Lebensunterhalt zu entäußern. Was hatten auch die Grundherrn sonst den Bestigern von Korn anzubieten? Aecker und persönliche Freiheit zu Dienstleistungen, wie die Aegypter dem jüdischen Finanzminister Pharao's für die Deffnung seiner gefüllten Kornkammern!

Es ware allerdings ein vergebliches Bemüben, wenn man untersuchen wollte, wie sich wohl die gesellschaftlich=staatlichen Berbalt= niffe in Europa gestaltet haben murben, falls unfer Erdtheil nicht etwa, in Folge der Kreuzzüge, völlig in den Kreis des allgemeinen handels hineingezogen ware. Die Geschichte kennt keine Eventualitäten; ihre Gebilbe find, im großen Bangen betrachtet, bie unter den gegebenen Umständen einzig möglichen, das Endrefultat aller Indessen zeigen uns doch die heutigen dabei mitwirkenden Kräfte. ökonomisch-socialen Zustände Scandinaviens menigstens einigermaßen, wie gering die politische Entwicklung eines Landes bleibt, welches vom Weltverkehr nur gestreift wird. Noch gegenwärtig bildet da= felbst das Aderbauthum fast die ausschließliche Grundlage des Ge-Die Menschen leben neben einander auf ihren fellschaftsverbandes. Gebofden bin, obschon fie fich an den von außen gekommenen Geldumlauf gewöhnt haben. Gine weiter greifende Arbeitstheilung, eine sociale Schichtung ber Bevölkerung hat in Schweden und Norwegen taum Blat gegriffen. Städte giebt es im Innern wenig; fie liegen meistens an ben Küsten. Dazu weist bort ber Staatsbau, namentlich in Norwegen, ein so loses Gefüge auf, daß er vielfach an die politische Architektonik des früheren Mittelalters erinnert. Die Stellung des Königs in Norwegen unterscheidet fich wenig von dem ehemaligen feudalen primus inter pares in Frankreich ober Spanien, und bas norbische Bauernthum ift nicht im Stande gewesen, eine felbstständige Kultur aus sich beraus zu entwickeln. Aukerdem zeigt uns die Erfahrung an anderen Bollern, daß die Reit allein, Die vorüberrauschenden Jahrhunderte eine Menschengruppe nicht vorwarts bringen, falls nicht neue wirthschaftliche Rrafte in ihr lebendig werden. Wie noch gegenwärtig im Innern Asiens ober Afrikas bie und da Stämme eine Lebensweise führen, welche bereits vor Jahrtausenden unter ihren Borfahren üblich war, so ware auch

Europa, sich selbst überlassen, nach dem Untergang der alten Welt bis in die Gegenwart hinein schwerlich über die ökonomisch-socialen Zustände hinausgekommen, die wir jetzt rechts und links vom Kiölengebirge antressen. Der Bürgerstand in den Städten wäre nicht der Träger der Bildung, überhaupt nicht der Schwerpunkt des Staates geworden; das Christenthum für sich hätte die Leibeigenschaft nicht beseitigen können. Die großen Nationalstaaten auf den Boden der einheitlichen Raumbildungen unseres Erdtheils würden noch in ihren Windeln liegen. Noch geböte wahrscheinlich von Kom aus der Geist einer untergegangenen Periode über Europa; die gering entwickelte Menschenkraft hätte schwerlich schon ausgereicht, Amerika zu entbecken — die Erde läge mithin noch im Mittelpunkte des Alls.

Täuschen wir uns nicht über die Gottähnlichkeit unseres Beschlechts. Der Mensch ift nur ein entwicklungsfähiges Befen; es bängt von den Umständen ab, unter benen er lebt, daß seine Warum hat benn bas mittlere Europa erst Baben sich ausbilden. eine Geschichte von taum zweitausend Jahren Spannweite? Sollten etwa vor Beginn unserer Zeitrechnung die Ufer der Donau, die Abhänge bes hercynischen Waldes unbewohnt gewesen seyn? Schwerlich! Allein das Dafeyn ihrer Bewohner unterschied fich kaum von ber thierischen Existenz. Es fristete sich von ber Jagd und wilden Früchten; es fannte noch feine Arbeitstheilung jum Behufe einer gesteigerten Broduktion, die Grundlage der geistigen Entfaltung Erst die ökonomischen und kulturlichen Ausströmungen Ufiens weckten in jenen Wilden die Menschlichkeit auf. ber Handel, der von Often kommend den Samen der Bergefellichaftung bei ihnen legte; und je weiter diefer Berkehr fie in feine Kreise zog, um so freier gestaltete sich bas Leben unferes Erdtheils. Zuerft führte die Berührung von außen zum Ackerbau, und dann zu Gesetzen; darauf entstanden Kriegereiche, Städte erwuchsen in ihnen, der nationale Staat nimmt seinen Anfang und die selbst= ständig werdende Kultur der Nationen fühlt ihren Gegensatz zu Das ist, mit wenigen Worten angebeutet, der Proces, den die Flächenreiche Europas in den ersten fünfzehnhundert Jahren unserer Zeitrechnung burchmachen.

## Das europäische Handelsleben seit der Wiedereröffnung der Lenante.

She die Kreuzzüge ben großen Umschwung in dem ökonomisch= politischen Leben Europas einleiteten, hatte ein lebhafterer Handelsverkehr eigentlich nur die Außengrenzen unseres Erdtheils berührt; auf der Mitte deffelben ftarrte noch Birthichaft und Gesellschaft in den schwerfälligen Formen des fast ungebrochenen, reinen Ader-Im Often war es das griechische Reich mit feiner Hauptstadt Constantinopel, das seine commerciellen Fäben in das tiefere Binnenland erftrecte; im Guben auf Sicilien und im Westen auf der pprenäischen Halbinsel blübte die Kultur der Araber, und an den nordischen Rusten begann der Austausch mit den dort vorhandenen Naturerzeugniffen den Grund zu der später weit verzweigten Städteverbindung der Hansa zu legen. Leider ist jedoch bisher die Aufmerksamkeit der Geschichtsschreiber zu wenig darauf gerichtet gewesen die Rückwirkungen zu verfolgen, die sich daraus für den Entwicklungsgang der europäischen Bölker ergeben mußten. Namentlich hat die Rolle, welche Conftantinopel fast ein Jahrtaufend lang in der abendländischen Welt spielte, wohl kaum noch ihre volle Würdigung erfahren. Denn wenn auch von Rom aus mit der driftlichen Lehre zugleich manche andere kulturlichen Keime ben nordischen Neichen zugeführt wurden, so blieb doch Byzanz aus den früher dargelegten Ursachen der mercantile Anotenpunkt Europas. In der oftrömischen Residenz kamen ja nicht nur alle Produkte

Asiens zu Martte, sondern auch die gesammte technische Geschicklichkeit bes Alterthums dauerte bort in bas Mittelalter binein -Conftantinopel war die Lehrmeisterin ber Fabrikation für den Beften. Wir baben es bei ber Zeichnung ber europäischen Sandelsbeziebungen vor den Kreuzzügen anzudeuten gesucht, wie durch den Handel mit Byzan; das Donauthal und die öftlichen Gegenden von Deutschland frühzeitig zu einem von den Reitgenoffen bewunderten Wohlstande gedieben. Ebenso richtete Oberitalien seine Seibenund Sammtwebereien nach griechischem Borbilde ein; und obgleich das römische und nicht das griechische Glaubensbekenntniß die abendländische Welt überzog, holte beffenungeachtet die europäische Architektur für die Kirchen und Klöster ihre Muster vom Bosporus. Der sogenannte romanische Styl mit seinen Rundbogen und Säulen, ber sich vor den Krenzzügen in dem ganzen driftlichen Europa von ben Rathedralen der Städte an bis zu den Dorffirchen Frieslands binunter wiederfindet, ist dem Wesen nach byzantinischen Urforunges. Die Normannen nahmen ihn auf ihren alten Handels= wegen quer durch Rufland für den scandinavischen Norden und England ju fich berüber, und das mittlere Festland lernte benselben durch den Donauverkehr kennen. Bis jum Schlusse des eilften Jahrhunderts wird durchweg auf unserem Erdtheile romanisch gebaut. Erblicken wir indessen noch gegenwärtig so viele große Gottesbäuser in Deutschland, 3. B. ben Dom von Basel, ben Münfter von Freiburg, die Sebalduskirche in Nürnberg, manche Kirchen Rordbeutschlands in romanischem Style begonnen und ohne Uebergangsmerkmale in gothischem Style vollendet, so läßt sich aus dieser Thatsache wohl schließen, daß rasch und plöglich, im Zusammenhange mit einem durchgreifenben Wandel des gesammten europäischen Lebens, die Veränderung der Bauart eingetreten ist. Selbst die Steine reben von dem ungeheuren Umschwunge, welchen die Rreuzzüge ber Entwidlung unseres Erbtheils gegeben haben; ebenso wie andererseits Jahrhunderte später bie Entbedung Ameritas und bes Seewegs nach Indien burch bie baraus hervorgehende Verödung der alten Handelswege die Urfache ist, daß so viele stolze Dome in Deutschland und Frankreich nicht vollendet wurden. Gfrörer (Gregor VII.) fagt: "Bober haben bie driftlichen Baumeifter, welche zuerft gothische Münfter aufführen, das Borbild des Spithogens und der Zierrathen gewonnen? Der Benedictiner von Malmsbury bezeugt, daß die Normannen in den Reiten Wilhelms, bes Eroberers, ober Gregors VII. eine neue Art bes Bauens erfunden, und es kann kein Aweifel febn, baß ber Chronist die Anfänge bes gothischen Styls bamit meint. Nun glaube ich, diese nämlichen Normannen empfingen bas Mufter des Spigbogens und der Zierrathe von den Sarazenen des Ostens oder Westens, deren Länder viele Taufende der Söhne des Nordens, sen es als Viraten oder Solbaten, sep es als Raufleute oder der Reugierde wegen zu besuchen pflegten." Auch Goethe nennt ja die Gothif "eine farazenische Blume im Westen aufgegangen." Erwägt man aber, wie die Araber in Sicilien und Spanien einerseits und dann durch die Kreuzzüge in der Levante andererseits ben europäischen Bölkern bekannt wurden, dann erklärt es sich, daß jedes europäische Land selbstständig von ihnen die gothischen Baumotive entlehnen und felbstständig ausbilden konnte. Die englische Gothit ist eine andere als die spanische, die französische unterscheidet sich wesentlich von der deutschen. Die geschichtliche Ungewißheit, welche über diesem Vorgang ruht, kommt eben davon ber, daß bis jest, gerade so wenig als die griechisch-europäischen Bechselbeziehungen, auch die Rückwirkungen des arabischen Lebens auf die abendländische Kultur gebörig aufgehellt find.

In Betreff der Verkehrsverhältnisse, welche sich zwischen Sicilien und Süditalien in der ersten Hälfte des Mittelalters entspannen, haben wir bereits einige dahin einschlagende Andeutungen gegeben. Auf jener fruchtbaren Insel bauten die Araber bald nach der Eroberung derselben Baumwolle und Zuderrohr, welche Handelspstanze dann nach Candia — (Candiszuder) — und Malta — saccharum melitense (Melis) — übergesiedelt wurde. Auch trieben sie daselbst viele Seidenzucht in Berbindung mit Webereien; aus den arabischen Fabriken auf Sicilien ist der deutsche Kaisermantel hervorgegangen, in das Feiergewand des ersten Herrschers der Christenheit waren Sprüche aus dem Koran eingewirkt. Und läßt man den Blid über die Zustände des Kalisats auf der pyrenäischen Hald:

insel gleiten, so brangt sich ber Gebanke nabe, daß auch sie nicht obne Einfluß auf die Weiterbildung des agricolen Europas bleiben mochten. In dem siebenhundertjährigen Kampfe, welchen die arabische Herrschaft in Spanien mit ben umwohnenden driftlichen Bölkern zu führen batte, mußten manche kulturlichen Wechselwirfungen zwischen ben Gegnern entstehen. Nur foll man sich in seinen geschichtlichen Anschauungen büten, die arabische Bildung überhaupt und so auch die Rultur des Kalifates in Spanien als eine unbedingt selbstständige anzusehen. Als die Nomadenstämme des inneren Arabiens die Lehre Mohameds, die ja an sich schon vielfach auf driftliche Ueberlieferungen gurückgriff, mit dem Schwerte in der Sand auszubreiten begannen, eroberten fie zu gleicher Zeit perfische und oftrömische Ländergebiete. Von den ausgebildeten Zuständen beider weit entwickelten Reiche wurden also die Sieger von Unfang an unmittelbar berührt. So ift es benn gekommen, daß Die ökonomischen wie politischen Verhältnisse ihrer jungen Berr-Schaften vielfach neupersische ober byzantinische Ginrichtungen in sich aufnahmen. Innerhalb des gefammten Bereiches des Muhameda= nismus war längft die Geldwirthschaft zur vollen Entwicklung ge-Dieben. Also darf es uns nicht wundern, daß die roben Nomaden, wie die Franken in Gallien, das vorgefundene Steuerwesen Ostroms in den von ihnen besetzten Gebieten bis auf die Namen der Münzen Der arabische Golddinar ist der denarius aureus von Byzanz; die Drachme wird bei ihnen zum Dirhem; in dem Worte alcabala haben wir, wie erwähnt worden ift, das west: gothische "Gefälle" vor und. Im Bergleich zu der agricolen Welt Europas mußte freilich das Staatsgebäude ber Araber eine gang andere Gliederung aufweisen. Das Seerwesen, die Erbebung der Abgaben, das Beamtenthum rubte auf dem Umlaufe von baarem Gelde; das auf die Erblichkeit der Aemter gerichtete Bestreben bes Ackerbauthums fiel in ihrem Reiche weg. Das politische Gefüge fonnte bemnach viel straffer einheitlich werden; alle Berwaltungslinien ließen fich leichter in einen Mittelpunkt vereinigen. "Schon vor tausend Jahren legten," wie Gfrorer bemerkt, "die Sarazenen bes Oftens und Westens ben ersten Grund zur Statistik.

ausgezeichnete Schriftsteller, Marverdi, Ibn Diemaat und Ibn Bhaldun haben sich planmäßig mit dem Staatswesen beschäftigt. zählt wird, daß Abubefr, der Nachfolger des Bropheten Mahomet, querst einen Aufseher bes öffentlichen Schapes bestellte, und ferner, daß Omar, der zweite Ralife des Oftens, die Bevölkerung nach Stämmen und Geschlechtern zum Bebufe der Steuererbebung verzeichnen ließ, und die Einkunfte zu bestimmten Ameden vertheilte. Der arabische Name für die von Omar gegründete Staatsverwal= tung war Divan." Entsprechend dem wohlgeordneten Zustande ber arabischen Staatsverhaltnisse war bann auch, namentlich in Spanien, der Betrieb ihrer Wirthschaft. Auf der pprenäischen Salbinfel gedieb der Ackerbau unter den Sarazenen zu hoher Blüthe. kannten genau die Bortheile der Bodenbewässerung; außer den gemöhnlichen Getreibearten bauten fie Reis, Banf, Flachs, Gemüße und edle Früchte in Menge; ihre Pferdezucht mar schon in früheren Reiten ausgezeichnet. Dazu nahmen sie den einst von den Phoniciern in Iberien getriebenen Bergbau wieder auf; Gold, Gifen, Silber, Quedfilber und andere Metalle, um deren Geminnung die Westgothen sich nicht weiter gefümmert hatten, wurden von ihnen zur Reit der Omajaden in Masse zu Tage gefördert. Naturgemäß schloß sich dann an den Bergbau die Berarbeitung der Erze. farazenischen Waffen sind im Mittelalter bochberühmt. standen ihre Webereien und Lederfabriken in Cordova und Marokko - Corduan und Maroquin - in Flor: sie machten zuerst in Europa nach dinesischer Weise gebrannte Wasser; in Wissenichaft. Runft und Boefie konnte bas binnenländische Europa vor den Krenzzügen weder mit den Griechen im Osten noch mit den Mauren im Süden und Westen in die Schranken treten.

Die erste Folge jedoch, welche die christlichen Heersahrten nach dem Oriente für das ökonomische Leben der inneren Gegenden unsseres Erdtheils nach sich zogen, bestand in dem Wechsel, den sie in dem Eigenthum an Grund und Boden hervorriesen. Bis dashin war thatsächlich wenig Land im binnenländischen Europa zum Kause seil gewesen. Die Grundbesitzer gaben vielmehr ihre Güter gegen persönliche Dienste und Raturalabgaben in Pacht; mit einem

dafür erlösten Kaufschilling, falls sie ihn nicht geradezu verzehren wollten, hätten sie ja wirthschaftlich wenig anfangen können, da sich zinstragende Kapitalanlagen wohl äußerst wenig barboten; und wer Kelder zu Lebn nahm, mußte als Bafall in ein perfonliches Abhängigkeitsverhältniß ju bem Lehnsherrn treten. Bei bem Aus= rüften der Kreuzheere brauchten jedoch die einzelnen herren Geld, und außerdem hofften fie auch, neue Besitzungen in der Fremde zu erwerben; also veräußerten sie ihre beimathlichen Güter. So verkauft 3. B. Gottfried von Bouillon das Schloß Bouillon für 1500 Mark Silber an den Bischof Albert von Lüttich; Robert Graf von der Normandie, der Sohn Wilhelms des Eroberers, verfett die Normandie für 10,000 Mark auf fünf Jahre an seinen Bruder Wilhelm, der diese Summe von seinen Unterthanen eintrieb; und Raimund von Toulouse verkaufte ebenfalls den größten Theil seiner Ländereien; Beispiele, welche dann die kleineren zum Kriege in Kleinasien ausziehenden Feudalberrn nachahmten. Damit begann benn das fluffige Rapital, welches feither bloß in den wenigen Gewerben und dem gering ausgebildeten Verkehr thätig gewesen war, auch für den Ackerbau eine größere Bedeutung zu gewinnen. Güter gingen nunmehr gegen Gelb vielfach in andere hande über: ihre Erträgnisse wurden also auch fortan mehr nach der Verzinsung jenes Geldwerthes gemeffen, mabrend fie bis dabin nur die Bergutung für die Leistung staatlicher oder wirthschaftlicher Dienste gebildet hatten. Die neuen Grundbesitzer führten aus diesem Grunde naturgemäß eine beffere Landwirthschaft ein; ober die Städte, welche so lange meistens als superficies auf fremdem Boben lagen, waren nicht felten dadurch in den Stand gefett, von ihren Feudalherrn das Eigenthum an ihrem Territorium zu erwerben, und in Folge bavon baffelbe vortheilhafter auszunüten. Mit den Kreussügen bricht also die allmählig heranwachsende Geldwirthschaft die erste Bresche in die Mauern des starren Ackerbauthums. Nicht bloß die sich neu darbietenden europäisch-asiatischen Handelsbeziehungen, son= dern auch die jett stellenweise verkäuflich gewordenen Aecker tragen fortan das Bürgerthum zu seiner nun beginnenden, auf der wirthschaftlichen Arbeit beruhenden Bedeutung empor.

Einen weiteren Anstoß erhielt die freiere Bewegung des ötonomisch-socialen Getriebes im inneren Europa durch die Menge neuer Eindrucke und Bedürfnisse, welche die Kreuzsahrer aus ber Fremde nach Sause zurüchrachten. In Griechenland, namentlich in Conftantinopel, lernten fie die noch aus dem Alterthum berrüh- . rende Gewerbsgeschicklichkeit tennen; im Oriente famen sie unmittelbar mit den indischen Naturprodukten und der arabischen Fabrikation in Berührung; in die Beimath wurden die erbeuteten Schäte geführt, die dort den Handwerker zur Nachahmung der orientali= schen Arbeit antrieben. Die Bauernschaaren Guropas, benn mehr waren jene Kriegerbaufen kaum, batten die große Welt gesehen; ba fingen sie nun an, ihre bisberigen groben Kleidungsstücke und Geräthschaften, ihre schmudlosen Behaufungen mit andern Augen au betrachten als früher. Bis in die unterften Schichten ber Bevölkerung mußten die aus der Levante geholten Anschauungen, Erfahrungen, Angewohnheiten und Sagen ihre schwingenden Kreise fortseben.

Den nächsten und meiften Vortheil aber zogen die Safenplätze an der Südküste Europas von dem heiligen Kriege. Denn nicht nur wurden Barcelona, Marseille, Genua, Florenz, Bifa, Livorno, Benedig durch die von ihren Säfen ausfahrenden Seere mit den inneren Gegenden bes Binnenlandes in nabere Verbindung gebracht; nicht nur verdienten sie bei der Ausruftung derselben und bei den zu Schiffe vollzogenen Transporten nambafte Summen, sondern sie wußten auch unter bem Schute ber Rreugritter überall an ben Gestaden Kleinasiens ihre neuen Verkehrsbeziehungen anzuknüpfen und burch Kaktoreien sicher zu stellen. Constantinopel war fortan nicht mehr der ausschließliche Markt der indischen Brodutte; dieselben gelangten auch auf grabem Wege über Sprien und aus den Stapelpläten des schwarzen Meeres in die Hände der südeuropäischen Raufleute. So schließt 3. B. im Jahre 1383 der venetianische Gefandte André Benerio mit Ramodan, einem Tartarenchane im schwarzen Meere, einen Handelsvertrag ab, an bessen Schlusse der asiatische Fürst fagt: "Ich lasse aber dem boben Rathe von Benedig bemerken, daß, wenn ein Kaufmann die Tamoga (Zoll) betrügt, seine Waare verfällt; benn ich habe mich nur beshalb bewogen gefunden, die Mauth auf drei Procente vom Werthe zu ermäßigen, damit sie nicht betrügen." Und ebenso zeigen die alten venetianischen Glaspassen, die sich noch jett in dem Innern von Afrika vorsinden, und wogegen im Mittelalter nubisches Gold eingetauscht wurde, die damalige weite Ausdehnung des italienischen Berkehrs. Wir können jedoch in die Einzelnheiten des Handels auf dem mittelländischen Weere hier nicht näher eingehen; uns kommt es nur darauf an, die Rückwirkungen desselben auf die socialen Berhältnisse des innern Europa näher zu versolgen.

Ruerst waren es allerdings die Städte Wien und Regensburg, welche durch die Heerzüge nach Jerusalem ihren Verkehr mit Byzanz noch beträchtlich gesteigert faben. Bis in die Mitte bes breigehnten Jahrhunderts, namentlich nachdem die Franken das lateinische Reich am Bosporus gestiftet hatten, stand der Donauhandel in hober Bluthe. Dann erhält er jedoch in Benedig und seinen ins Binnenland gerichteten mercantilen Ausläufern einen siegreichen Rivalen. Denn je mehr sich die Italiener in der Levante felber festsetten, je größer ihr Bezug an indischen Waaren wurde, um so mehr mußten fie suchen, ihren Absat unmittelbar landeinwärts auszudehnen. Zwar find in der Folge die Regensburger ebenfalls bemüht, die Güter von dem adriatischen Meere zu holen, welche Byzanz ihnen nicht mehr so billig zu liefern vermochte. So er= richtet ibre Stadt am Schlusse bes vierzehnten Sahrhunderts mit den Herzogen von Desterreich und Bayern, welche um den Besit von der Grafschaft Tyrol Kriege führten, einen Vertrag, "daß die Güter ihrer Raufleute, mahrend der Kehde, die Straße von Benedig mit aller trodenen Raufmannschaft, mit Lastmus (?), mit Malvavasier und mit Griechel (griechischem Weine) durch Ober= und Nie= derbabern sicher und bequem fahren, und ihre Weine, die sie von dem vergangenen Laube in den Gebirgen von Baffau und sonst ber hatten, ober gewinnen mochten, ungehindert bolen und burch= führen konnten." Einzelne Raufleute in Regensburg mußten sich auch bes italienischen Geschäftes mit Bortheil zu bemächtigen. Da= thias Rantinger hatte eine Zeitlang zu Benebig ben Regensburgern

den Borrang vor den Nürnbergern erworben; und Friedrich Maller, ein zweiter berühmter Kaufmann von Regensburg, beffen Familien= name sich noch in dem Namen der dortigen Mallerstraße erbalten bat, besaß in Bologna ein eigenes haus. Andere Bürger batten in Benedig und in andern Städten Italiens ihre Comptoire. Mein auf die Dauer waren jene Donaupläte doch nicht im Stande, der günftigeren Lage von Innsbruck, Augsburg und Nürnberg für ben nach Deutschland bestimmten venetianischen Waarenzuge bas Gleichgewicht zu halten. Die Wege, welche im Alterthum und im beginnenden Mittelalter von der Boebene durch die Alpen nach Süddeutschland führten, werden aufs neue vom handel aufgesucht. Bereits im zwölften Jahrhundert regt sich in Tyrol eine den Durchfuhrhandel begünftigende Gefetgebung. 1192 fest der Bischof Conrad von Trient den Bürgern von Riva eine Ordnung über die Schifffahrt und den Sandel auf dem Gardasee, über Schifferlohn, Maß und Gewicht im Berkehr fest; 1234 wird ein Geset über die Erhaltung der für den Transit so wichtigen Gisachrücke zu Boben erlaffen, beren Bogt der Graf von Tyrol felbst war. Bald barauf ertheilt Herzog Otto II. von Meran ber Stadt Innsbrud das Recht, daß in seiner ganzen Grafschaft keine andere Riederlage als die ihre seyn solle, kein fremder Raufmann darf daselbst gepfändet werden, und die Innsbrucker batten nirgends einen Boll zu zahlen als an der haslacher Klaufe. Im Jahre 1274 wird das Mag und Gewicht für den großen Markt zu Bogen bestimmt, fo des Jahres zweimal gehalten wird, um St. Georgien und um Mitfasten; niemand darf den Markt aufbeben acht Tage vor oder nach ber gewöhnlichen Zeit ohne Beistimmung ber Kaufleute von Dann bestätigt 1305 König Albrecht ju Wien feinen Schmägern Otto, Ludwig und heinrich, herzogen zu Kärnthen und Grafen zu Throl, die Bolle zu Bopen, auf der Tholl und im Lueg wegen der großen Rosten der Straffenerhaltung und wegen der von ihnen musterbaft gehandhabten Sicherheit der Raufleute, Kuhrleute, Träger und ihrer Waaren. Zugleich wurde ein formlicher Zolltarif festgesett "bei dem ftarken Waarenzuge von Benedig ber," und die Berzoge mußten alle Güter und Handelsleute bei dem Durchzuge

durch ihr Gebiet geradezu versichern. Auf solche Weise bebt sich der Tproler Berkehr ungemein. In der Mitte des vierzehnten Sahrbunderts steben die Märkte von Boten, Hall und Meran auf ihrem Gipfelpunkte, bis durch Berlegung bes Weges über den Brenner Boten allein den Handel an sich zieht, und im gleichen Berbält= niffe steigen die Zolleinnahmen. Die meisten Riederlagen befinden sich dabei in den Händen der Augsburger Kaufleute. Tyrol, von Bogen, Innsbruck, Füßen ging ber Beg weiter über Rempten, Augsburg, Ulm, Reutlingen, Speier an den Rhein, oder vom Lech über Nürnberg, Magdeburg nach Braunschweig. Noch beute bezeichnen die gothischen Dome dieser Städte die Strafe, welche die kostbaren venetianischen Waaren durch Deutschland nach dem Norden und den Niederlanden hin einschlugen. Man soll indessen da= bei nicht glauben, daß die Deutschen die Güter etwa nur von den Venetianern im paffiven Austausche empfingen; sie brachten vielmehr felber ihre Waaren nach Benedia und hatten daselbst seit 1268 eben so ibr "deutsches Haus," wie während der Kreuzzüge in Constantinopel.

Ein zweites binnenländisches Handelsgebiet, das von Benedig aus sich nordwestwärts erstrecte, umfaßte die Städte Mailand, Genf, Basel, Strafburg, Worms, und zog sich von dort in bas mittlere Frankreich binein. Der französisch=lombardische Verkehr läßt sich jedoch mit den deutsch venetianischen Beziehungen nicht vergleichen. War überhaupt in Gallien das bewegliche Eigenthum nach den Zeiten der Römerberrschaft lange nicht so frühe wieder lebendig als im deutschen Reiche, traten z. B. die nordischen Seeplate Dieppe, Cherbourg, Honfleur, Barfleur weit hinter die Städte des Hansabundes zurück, wenn sie auch von den normannischen Seefahrern besucht wurden; fo griff namentlich auch ber Süben teineswegs mit fo frischer Selbstständigkeit in das mercantile Getriebe des Mittelmeeres ein. Der bedeutenoste Markt Frankreichs war unstreitig die Stadt Tropes mit der von Alters ber berühmten Messe. Ihr Müng: und Gewichtsspftem beherrschte ein weites Gebiet: bas "Trovespfund" spielte im Westen bieselbe Rolle, bie am Rheine der "feinen Mark Kölnisch" zufiel. Allein die Jahrhunderte

lang dauernden Kriege um den frangofischen Thron ließen im All= gemeinen tein reges Birthichaftsleben in Krantreich aufblüben. Dazu tam feit 1315 eine schwere Steuerbedrückung im Lande: und außerdem ward 1336 von den frangösischen Königen verfügt, daß alle durch Frankreich gebenden fremden Waaren auf einen der fiebenzehn Märkte gebracht werden mußten, die dazu besonders bestimmt waren. Seit der Seeschlacht gegen die Pisaner im Jahre 1165 gebot übrigens Genua in commercieller Hinsicht ungefähr gerade so über das Rhonethal, als Benedig über die Poebene, indem Marseille ber ligurischen Republik nur wenig Concurrenz machte. Bon Genua aus ging ber Waarenzug nach Often zu ins Baabtland und in nordöstlicher Richtung auf der Saone und dem Doubs nach den Juragegenden. Als eigenthümlicher Handelsplat wird bann in Frankreich während des Mittelalters noch Cabors am Lot. einem Nebenfluffe ber Garonne, genannt. Ihre Burger trieben nämlich, wie wir später hervorzuheben haben, durch einen großen Theil von Europa frühzeitig belangreiche Kinanzgeschäfte, ohne daß man recht einsieht, wie gerade dieser Plat vorzugsweise darauf verfallen konnte. Um meisten blübete wohl ber auswärtige handel Frankreichs, als der berühmte Kaufmann von Bourges, Jacques Cuer (Coeur) unter Karl VII. Finanzminister war. de Coucy, ein gleichzeitiger Geschichtsschreiber, fagt über ibn: "Der König hatte in feinem Reiche einen Mann von schlechter Abfunft, welcher durch feine Vernunft, Bachfamkeit und Klugheit sich in solchen Stand sette, daß er eine Handlung von allerhand kost-Daneben ward er jum toniglichen Schatbaren Waaren anlegte. bewahrer bestellt. Er hatte viele Buchhalter und Faktoren unter sich, welche mit befagten Waaren in allen Ländern und Reichen ber Christenheit zu thun hatten. Auf ber See unterhielt er berichiebene große Schiffe auf seine Koften, welche mit Erlaubniß bes Sultans und der Türken gegen Erlegung bes Schiffszolls nach ber Levante, Egypten und ber Berberei gingen, die schönsten und reichsten Waaren einzuladen. Bon daber ließ er Gold- und Silberstoffe, seidene Tücker aller Arten und Karben bringen, ingleichen Belzwerk von Marbern = und Iltisfellen für Männer und Frauen,

nebst andern fremden Sachen, die man von dort verlangen konnte, welche Waaren er durch seine Commissäre und Faktoren sowohl in der königlichen Residenz und den vornehmsten Städten des Reiches als an allen fremden Hösen verkausen ließ. Er hatte zum wenigsten drei= dis vierhundert Commissarien oder Faktoren im eigenen Solde, und er allein gewann jährlich mehr als alle übrigen Kauf= und Handelsleute im Reiche zusammen. Bei Eroberung der Normandie 1449 lieh er dem Könige mehrere Millionen." Unter der Ber= waltung von Jacques Cuer, der zuletzt, seiner Reichthümer wegen versolgt, als armer Flüchtling in Famagusta starb, war so viel Recht und Sicherheit in Frankreich, daß die Kausseute ohne Wassen mit ihren Gütern durch daß ganze Land reisen konnten.

Für den christlichen Theil der pyrendischen Halbinsel endlich bildete, als letzes Handelsthor des europäischen Südens, Barcelona die Niederlage der levantinischen Waaren. Denn während die kaufstrännischen Beziehungen der spanischen Araber sich zunächst nach Afrika richteten, und zu Lande längs der Küste sich nach Egypten und Kleinasien zogen, trieben die Bürger von Barcelona in Berbindung mit den Schiffern von Majorca einen lebhaften Berkehr mit Constantinopel, Syrien, dem Rilbelta, den griechischen Inseln und der Berberei, und weckten zugleich in ihrem Hinterlande, namentlich in den Plätzen Sevilla, Toledo, Xativa, in Granada, Malaga und Almeria den städtischen Gewerbsteiß auf.

Neben den Landwegen indessen, welche die italienischen Waarenzüge quer durch den Körper von Europa nach dem atlantischen Gestade einschlugen, verband auch die Schiffsahrt die Haupthandelspläge auf beiden Küsten unseres Erdtheils. Mag immerhin die Behauptung von Redslob richtig seyn, daß die Phönicier in den seltensten Fällen auf ihren Reisen nach England Iberien umsegelt haben, sondern meistens den Stro hinauf an den biscapischen Golf gegangen sind; so hatten doch die Römer den offenen Wasserweg nach dem Norden vielsach benützt, und schon in der ersten Hälfte des Mittelalters zeigten sich die Normannen im mittelländischen Meere. Beim Beginn der Kreuzzüge waren dann auch in den englischen und friesischen Häsen Schiffe für den heiligen Krieg

ausgerüftet worden. Demnach konnte ber handel nach dem Aufhören ber Seeraubereien chenfalls die langft befannte Meerstraße in Be-Obgleich nämlich Augsburg und Nürnberg bereits schlag nehmen. seit dem zwölften Jahrhunderte mit den Niederlanden in unmittelbarer Verbindung standen, indem sie die italienischen Waaren über Mainz, Köln und Aachen nach Brabant weiter fandten, und von Brügge bagegen bie flandrischen und englischen Fabrikate und die hansischen Robstoffe kommen ließen, war boch für Benedig selber, auch abgesehen von den binnenländischen Fehden, die Wasserfracht nach Mandern unstreitig viel billiger. Nur zeitweilig, unter außer= gewöhnlichen Umftanden zieht fich ein lebhafterer Vertehr der Sanfe mit Italien durch Deutschland bin. So finden wir im Jahre 1313, während einer großen Korntheuerung, einen überaus ftarten Transitohandel mit sicilianischem Getreide durch Rärnthen und Tyrol nach bem Norden, und in Folge beffen auch hansische Geschäfts: anknüpfungen mit ben venetianischen Spezereiniederlagen in Trient, Bogen und Augsburg. Allein die Hauptlinien des italienisch= niederländischen Austausches laufen durch die Meerenge von Gibral-Benetianer, Pisaner, Lombarden, Florentiner geben ebenfo wie die Brovençalen und Catalonier seit dem Aufbören der Kreuzzüge zu Schiffe nach Brügge, Antwerpen und England, um dafelbst die morgenländischen Kostbarkeiten gegen flandrische Tuche, die in Italien gefärbt wurden, gegen brittische Wolle und robe Gewebe umzuseben. Brügge, und später bas an ber Schelbe gunstiger gelegene Antwerpen, bilbeten mit bem Beginne bes vierzehnten Sahrhunderts den Knotenpunkt des gesammten nordischen Berkehrs. Schon früher ist es von uns dargethan worden, wie in Flandern sich das hansische Handelsgebiet von Nordosteuropa mit dem sudlichen Berkehre berührte, und auch die englischen Inseln fanden an ber ihnen gegenüberliegenden flandrischen Rufte den Zugang zu dem allgemeinen Guterleben Europas; benn bis zu der Entbedung der neuen Welt hat eigentlich England eine fehr untergeordnete Rolle in der europäischen Handelsgeschichte gespielt. Die Phönicier waren allerdings in ihrem Suchen nach Metallen, wofür allein fie die indischen Waaren zu kaufen vermochten, von Tarteffus am Ebro

aus zu ben Binn liefernden Gilanden binübergegangen; und wenn auch die alte phönicische Sage, daß der von Sprien ausgewanderte Gott Kronos auf einer Insel im britannischen Meere fclafe, barauf hinzubeuten scheint, wie sie die glückliche Lage Britanniens für spätere Zeiten zu erkennen wußten, so blieb boch bas ganze Mittelalter hindurch England ein Nebengebiet des Weltverkehrs. Während ber Römerherrschaft mag Londinium immerhin "belebt von der Külle der Kaufleute und mannigsacher Einfuhr" gewesen fepn; allein wenn es beißt, daß am Schluffe des zehnten Sabrbunderts n. Chr. deutsche Raufleute sich am Strande ber Themse ansiedeln, so darf doch die Handelsgeschichte kein zu großes Gewicht auf diese Thatsache legen. Binn, Leder, Schafwolle und Getreide maren die einzigen Ausfuhrgegenstände des Inselreiches. Daffelbe hatte unter ben Römern 92 Derter gezählt, worunter 23 bedeutendere Bläte waren, dagegen gab es in der Sachsenzeit nur 28 Städte, von benen, wie das Domesdayboof zeigt, außer London und Winchester keine über 10,000 Einwohner besaß. In Nork waren von 1418 Säufern 540 unbewohnt; in Warwid gablten von 721 Serbstellen bloß 243 die Steuer. Dreihundert Jahre nach der normännischen Eroberung umfaßte London mit sammt dem Weichbilde erst 35,000 Einwohner; 1377 kamen im brittischen Reiche nur 380 Menschen auf die Quadratmeile; und in welcher Beise dieselben lebten, mag daraus hervorgehen, daß von 1069 bis 1358 nicht weniger als 121 Sungerenöthe, d. b. eine auf 21/2 Jahr Plat griffen. die Entwicklung der Schifffahrt blieb in England unter den ewigen Berbeerungen, mit welchen das Reich vom Festlande beimgesucht wurde, hinter den umwohnenden Bölfern zurud; denn die Erzählung des Procop von Cafarea, daß eine beleidigte Königsjungfrau mit vierhundert englischen Fahrzeugen den Abein hinauf gefahren fep, um sich an dem Könige Warner zu rächen, ift sicher nichts als ein byzantinischer Roman. Rur Alfred, ber Große, versucht ce, im Rampfe gegen die Danen, ben Sinn ber Englander für ben Seekrieg zu weden, und Ebgar nannte fich gar: "oberfter Lord und Gebieter des Oceans rund um Britannien." Als indessen Wilhelm, der Eroberer, den scharf durchgeprägten Lebnsstaat über England ausgebreitet hat, verfällt dort wieder Alles in den Zustand bes starren Aderbauthums. Die Fremben find es, welche allein ben Berkehr betreiben; die von Thomas Becket im Sabre 1296 geftif= tete englische Gesellschaft "ber wagenden Kaufleute" tritt erst unter Heinrich VII. mehr hervor. "Bis zum Schluffe bes fünfzehnten Jahrhunderts," fagt baber ein jest vergeffenes Buch (Gedanken über Beförderung ber handlung, Göttingen 1772) mit Recht, "befand sich England gegen Deutschland und bessen Sansestädte im Betracht der Handlung in gleichem Verhältnisse als jest Deutschland gegen England. Die Engländer glaubten ebemals, daß fie ""Maket nepe die dentschen Waaren nicht entbehren könnten. Orlige und neve Beide unserem Kopmanne, de dat Land nich unbahren mag,"" rief ber Cardinal Beinrich, als die Engländer die Waaren der Hansestädte mit Imposten belegen wollten." Selbst im Anfange bes sechzehnten Jahrhunderts hatte England noch keine drei Schiffe von 300 Tonnen. Wie arm das Land überhaupt noch war, während in Flandern und Italien schon die größte Ueppigkeit berrichte, dafür gibt Macauley (Essays) schlagende Belege: "Die Diener in edlen und reichen Familien und die Studenten der Bochschulen müffen sich vor dreihundert Jahren natürlich beffer befunden haben, als damalige Tagelöhner, und standen boch, wir sind es fest überzeugt, den Armen unserer Arbeitsbäuser nach. haushaltungsbüchern ber Familie Northumberland erfeben wir, daß die Diener eines der größten Baufer bes Reiches genau fo lebten, wie jest gewöhnliche Matrosen. Unter der Regierung Eduard's III. wird uns der Zuftand der Studenten von Cambridge von ber besten Autorität als höchst erbärmlich beschrieben. Viele von ihnen aßen zu Mittag für einen Farthing Ochsensteisch mit ein wenig Salz und Safermehl und buchstäblich weiter nichts. Diesen Bericht erhalten wir von einem gleichzeitigen Lehrer am Johanniscollegium. Unsere Gemeindearmen effen gegenwärtig Beizenbrod. Im sechs= zehnten Sahrbunderte war der Arbeiter frob, wenn er Gerste hatte, und mußte sich oft mit geringerer Nahrung begnügen." wie gefagt, verkaufte in bem von uns behandelten Zeitraume feine Wolle, sein Korn und seine Häute an die Flamander, es machte

schlechtes braunes Papier und grobe Gewebe. Im Jahre 1355 bebief sich die Gesammtaussuhr Englands auf 294,185 Pf. Sterl. Werth, bei einer Einfuhr von 38,970 Pf. Sterl. Vor der Fahrt des Columbus braucht sich eine allgemeine europäische Handelszgeschichte mit dem brittischen Inselreiche kaum zu beschäftigen.

Wie große Veränderungen indessen auch die Kreuzzüge in dem gesammten wirthschaftlichen Leben Europas nach sich zogen, das Wesen des asiatisch=europäischen Verkehrs selber wurde davon nicht weiter berührt. Nach wie vor bestand die asiatische Aussuhr in ben Spezereien des Ganges = und Indusgebietes und den Fabrikaten von den arabischen Städten der Levante; und nach wie vor batte unser Erdtheil kaum etwas anderes dafür entgegenzugeben als edle Deswegen beginnt benn auch mit der Ausbreitung bes italienisch=sprischen Handels am Schlusse des zwölften und Anfange des dreizehnten Jahrhunderts alsbald wieder überall in Europa ber Bergbau. Schon ber Krieg hatte große Summen baaren Gelbes nach dem Often fortgeführt; jett verlangte der neu belebte Weltverkehr in immer steigendem Maße die Beschaffung von Gold und Silber. In welcher Weise nämlich damals ber Bezug ber indischen Produkte von dem unmittelbaren Export an edlen Metallen abhängig war, sieht man am besten aus ber Thatsache, daß Goslar Jahr: bunderte lang einen Hauptmarkt für die morgenländischen Speze= reien abgab. An und für sich lag ja die genannte Bargstadt in örtlicher Beziehung keineswegs besonders gunftig für den Berkehr mit den orientalischen Gütern. Allein, da nach der Aufschließung der Erzgruben durch den Oftfranken Gundelkarl unter Beinrich, bem Bogler, der Plat zum Stapel für das Gold und Silber des Gebirges geworden war, fo zog fich in Folge der allgemeinen Conjunktur auch der Gewürzhandel dorthin. Und zwar gewann dieser Umsat von Metall gegen Spezereien daselbst eine solche Ausdebnung, daß, als Kaiser Otto IV. die Stadt erobert batte, er unter Hülfeleistung der Fuhrleute aus der ganzen Nachbarschaft acht Tage gebrauchte, um den gefundenen Borrath an Silber, Blei und Sewürzen wegzuschaffen. Beil aber bem vermehrten Bedarf an Ebelmetallen burch ben Bergbau nicht in bem erforberten Maße

entsprochen werden konnte, so stieg jest ber Werth bes baaren Gelbes, ober die Fürsten griffen bei bem Baarumlaufe ihrer Länder zu Münzverschlechterungen. In Frankreich, England, Deutschland, den Niederlanden und Spanien wurde um diese Zeit das Geld durchweg geringer ausgeprägt. Am Anfange des fünfzehnten Sabrhunderts gingen in Spanien noch 6 Maravedi auf den Silberreal, am Ende deffelben 34. Um das Jahr 1400 batte in England das Pfund Sterling ein dreifaches Volumen gegen das jetige, und 1430 nur das zweifache, seit 1464 nur das 11/2fache, bis Elisabeth den beutigen Münzfuß in England feitstellte; und ebenso verschlechterte sich in dem gleichen Zeitraume der französische Livre auf den achten Theil seines ehemaligen Werthes. Nur die fübeuropäischen Hafenpläte felber, Benedig, Kisa, Genua, Livorno behielten ihren alten Münzfuß bei, weil fie mit leichterem Gelde im Oriente felbstverständlich ihre Ankäufe in der bisberigen Weise nicht bätten bewerk-Beschel bat es in einem vortrefflichen Aufsate stelligen können. über die Werthschwankungen der Edelmetalle (Vierteljahrsschrift Nr. 64) nachgewiesen, daß bis zur Entbedung Amerikas ber Borrath von Gold und Silber in Europa in fortwährender Abnahme Am Ende des vierzehnten Jahrhunderts betrug der begriffen war. europäische Metallschat wahrscheinlich noch doppelt so viel als am Ende des folgenden. "Gleichzeitig," fagt der genannte Schriftsteller, "beobachten wir ein beinahe frankhaftes Suchen nach neuen Goldländern oder nach der chemischen Formel zur Darstellung der edlen Metalle, mabrend die größten Manner jenes Jahrhunderts von Golddurst zu Thaten gedrängt werden. Ohne Kritik hat man ihre Motive der gemeinsten Habsucht gleichgestellt, während doch gleichsam nur ber Inftinkt es war, welcher bie europäischen Bölfer trieb, sich ber unbehaglichen Lage bes erschöpften Baarschapes zu entreißen." Um das Jahr 1492 foll Europa nicht mehr als eine Milliarde Franken Baargeld gehabt haben. Dabei schwankte das Berhältniß zwischen Gold und Silber zu Gunften des letteren schr Denn da Indien von jeher lieber Silber als Gold in bedeutend. Bablung annahm, so mußte mit der Ausdehnung des europäisch-indiichen Verkehrs nach ben Kreuzzügen bas Silber in allen benjenigen Gegenden wieder theurer werden, die in den füdlichen Verkehr eingriffen. 3. 3. war unter Philipp, dem Schönen, das Verhältniß der beiden Metalle in Frankreich wie 1:10, in Flandern 1336 wie  $1:10\frac{1}{2}$ , während es in dem abgelegenen Oftpreußen 1399 wie 1:12.3 und 1488 gar zu 13.2 ftand.

Außer dem asiatisch europäischen Handel, ber sich durch die verschiedenen Gegenden unseres Erdtheils bingog, richtete sich jedoch in den einzelnen Gebieten deffelben auch ein lebhafter Austausch zwischen Robprodukten und Fabrikaten ein, wie Länder und Städte fie bervorbrachten. Schon die Phonicier hatten ihrer Zeit sehr frühe ben Gewerbsleiß mit der Verkehrsthätigkeit verbunden, ein Beispiel, welches später die Rulturvölker des Westens eifrig befolgten. Innerbalb des Umkreises der alten Welt liefen einmal die großen com= merziellen Berbindungslinien zwischen Indien und dem Westen bin und ber, und außerdem bestand ein mannigfaches Maschengeslecht zwischen dem Ackerbau und der Industrie der assatischen und euroväischen Reiche. Unter der Römerberrschaft war vollends ringsum am Gestade des mittelländischen Meeres die Arbeitstheilung von Stofferzeugung und Stoffverarbeitung einigermaßen räumlich geschieden. Es gab besondere Bereiche, 3. B. Nordafrifa, Sicilien, Aegypten und Taurien, welche recht eigentlich die "Kornkammern" ber damaligen Welt bildeten, mabrend in Griechenland, Italien und Kleinasien die Fabrikation vorzugsweise blübte. Rennt nun auch das Mittelalter noch keineswegs den Verkehr mit Maffen= waaren, hatte sich vor dem europäischen Colonialspsteme noch nicht eine wirkliche gegenseitige Ergänzung ber Länder in den unterften Lebensbedürfnissen berausgestellt, indem der Haupternährungsproces einer Bevölkerung noch aus ihrem eigenen Grund und Boden bestritten wurde; so traten bessenungeachtet bereits bestimmte Kabrikbistrikte auf dem Gesammtbereiche des Abendlandes hervor, deren Erzeugnisse nicht minder weit versendet wurden, als die indischen Spezereien. Bis zu der Eröffnung der Kreuzzüge war es Couftantinopel gewesen, wo sich ber Westen mit ben feineren Kabrikaten, die über die hausindustrie hinausgingen, verforgte. Bon Griechen= land verpflanzte sich das höhere Gewerbe nach der Lombardei; die italienischen Sammt = und Wollwebereien waren bochberühmt. Gleich= zeitig hatte sich, wie bereits erwähnt worden ist, in Rlandern die Tuchmacherei selbstständig entwickelt; Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Sicilien und Spanien lernten es bann balb, ebenfalls ihre Wolle felber zu verweben. Die französische Sitte, Wappen auf den Kleidern zu tragen, bob besonders die Weberei in Frankreich, weil berartige Stoffe nicht aus dem Auslande bezogen werden konnten. Ungefähr gleiche Bedeutung mit der Tuchfabrikation hatte im Mittelalter die Linnenindustrie. Es gibt damals fast keine größere Stadt im westlichen Europa, welche nicht selber Leinenwebereien besitzt, oder boch das Kabrikat ihrer Umgegend auf ihrem Markte ausbietet. Der Chronist Navanjo berichtet, daß Toledo allein im Jahre 1480 an 200,000 Seidemeber beschäftigt habe. besaft 16,000 Webstühle mit 130,000 Arbeitern. Die Baumwollen: induftrie kam im zehnten Jahrhunderte durch die Mauren nach der iberischen Halbinsel. Abberahman I. brachte die Staube aus bem Driente nach Balencia. Die feineren Stoffe, Die ju Corbova, Granada, Sevilla verfertigt wurden, waren durch gang Europa fehr Dazu treten in den Gebirgsbezirken, in der Rabe ber gefuct. Bergwerte, überall die Eifenschmiedereien. Die triegslustige Zeit zeigte felbstverftandlich einen verhaltnigmäßig bedeutenden Bedarf an Waffen; die Schwertfeger und die Lobgerber vertraten in dem städtischen Leben sehr gewichtige Gewerbe.

Allein auf dem Standpunkte einer allgemeinen Handelsgeschichte, welche vorwiegend nur die Rückwirkungen des wirthschaftlichen Getriebes auf die Gliederung der Gesellschaft und des Staates verfolgen will, läßt sich nicht jede einzelne Stadt beim Namen aufzählen, wie sie sich dem einen oder dem andern Gewerke mehr zugewendet hat. Noch heute sind die alten Sprüchwörter nicht ganz vergessen: "Ulmer Geld geht durch alle Welt" und "Nürnberger Hand geht durch alle Land." Dagegen müssen wir dem inzwischen veränderten Wesen des Handels selber noch unsere Ausmerksamkeit widnen, ehe wir zu den neuen social-politischen Gestaltungen, die er nunmehr hervorruft, hinüberblicken.

Wir haben gefehen, daß als der Verkehr in Europa aus ben

Bänden der sprischen Raufleute, b. h. der Juden, mehr in den Betrieb der eingebornen ftädtischen Bevölkerungen überging, junachft sich kaufmännische Gilben zur gemeinschaftlichen Beforgung ber merkantilen Geschäfte zusammenschloffen. Bon einzelnen Sandelsfirmen ift im früheren Mittelalter gar feine Spur zu finden; nur die commerzielle Körperschaft als solche schließt ihre Käufe und Berfäufe ab; ber einzelne Sandelsmann bildet einen Bestandtheil einer größeren Gliederung. Je mehr indessen der Verkehr an Beweglich= keit gewinnt, vermag auch der einzelne Kaufberr, sich selbstständiger binzustellen. In Italien, wo am frühesten die Geldwirthschaft die gesellschaftliche Gebundenheit des Ackerbauthums durchbrach, treten daber schon beim Schlusse ber Kreuzzüge einzelne für sich bestehende Handelsbäufer unter eigenem Ramen auf. Zunächst mochte wohl bas Kinanzwesen ber römischen Kirche barauf hingewirkt haben, daß sich in Oberitalien ber Geldumlauf mehr entwickelte. bezog nämlich aus der ganzen driftlichen Welt mehr ober weniger regelmäßige Abgaben. Da dieselben jedoch nicht in Naturalgegen= ständen vom Rorden der Alpen ber an den Tiber gebracht werden konnten — nur die Islander sandten Wallrofgahne nach St. Beter fo mußten fie in Ebelmetall, in Mungen geleistet werden. An der Einsammlung und Uebermachung des Peterspfennigs nach Rom wächst daber im Mittelalter zunächst das Banquierwesen empor. Namentlich find es die lombardischen Städte, welche, durch ihre örtliche Lage begünstigt, auf folder Grundlage den Geldhandel weiter ausbilden. "Lombarden" und Banquiers oder, wie es im Mittelalter hieß, Bucherer, find eine Zeit lang gleichbedeutend; und in der noch beute gebräuchlichen Bezeichnung für Leibhaus, Lombard, hat sich eine Erinnerung an diese handelsgeschichtliche That-Wie die im Jahre 1250 in Florenz zuerst geschlasache erhalten. genen Goldgulden, die Florenen, und die venetianischen Ducaten eine im Abendlande überall gangbare Milnze abgeben, so ziehen sich gleichfalls die Geldgeschäfte ber Italiener burch bie hauptlander von Aber auch im Süden von Franfreich in der bereits Europa bin. erwähnten Stadt Caorsa fest sich, vielleicht ebenfalls aus finanziellen Geschäftsverbindungen mit der Curie, sehr früh der eigentliche Gelbhandel fest. In Deutschland ist ber Rame Caorsinen, verdreht in Cowertschen ober Chaberzein, nicht minder die allgemein gultige Bezeichnung für Kinanciers. Dieselben treten meistens in Berbindung mit den "Welschen" auf, und die vermischte Sprache beider foll unferm Ausbrud "Rauberwelfch" ben Urfprung gegeben haben. Als Banquiers erscheinen fie icon um bas Jahr 1156 im großen öfterreichischen Friedericianum. Sormabr (Hobenschwangau) bemerkt gelegentlich: "In der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts haben die Caorfinen und einige Florentiner und Mailander Handelsleute die Münzstätten zu Trient und Meran inne, bald auch die Bergwerke, Bolle, die Steuern und die anderweitigen landes: herrlichen Gefälle. Sie erwerben durch Pfandschaft wichtige Be-Binnen 70 Jahren schwingt sich ein Morentiner Sanbelshaus, die Rubeis, unter bem Namen Botich von Auer, unter ben ältesten Landadel, und icon 1363 am 22. Jänner unterzeichnete der Aelteste aus ihnen, Ulrich Botich, ben Uebergabsbrief an Desterreich." Daher findet benn auch im Berlaufe ber Rreuzzüge ber von den Arabern zuerst eingeführte Gebrauch von Gelbanweisungen auf andere Bläte zunächst in Italien Nachahmung. So hinterlegt z. B. schon im Jahre 1246 Papst Innocenz IV. zu Benedig 25,000 Mark Silber, damit diese Summe durch die Kaufmannschaft zu Frankfurt am Main bem Gegenkönige Raspe ausbezahlt werde. Damit war denn die Basis zu unserm Wechselgeschäfte vollständig gegeben. Der älteste, von Baldo von Ubaldis in feinem "rechtlichen Bebenken" aufbewahrte Zahlbefehl vom Sahre 1325 lautet in dem italienischen Original: "Pagate per questa prima lettera a Lucca de Goro libre quaranta cinque. Sono per la valuta qui di Massio et ponete al mio conto." beutsche Orben schickte seinem Gefandten in Rom ben jährlichen Gehalt in Wechseln auf Brügge, die in den italienischen Sandelsftädten gern genommen wurden. Und an die Ausbildung des Wechselgeschäftes mußte sich bie Entwicklung ber taufmännischen Buchführung, worin ja die Italiener die Lehrmeister ber ganzen Welt geworden find, von felbst knüpfen. Lucas von Burgo ließ 1494 die erfte Anleitung jum kaufmännischen Rechnungswesen

bruden. Unter solchen Berbältnissen ist daber die so berühmt gc= wordene Bant bes beiligen Georg ju Genua, welche 1407 entstand, auch keineswegs als eine über ihre Zeit hinausgreifende Einrichtung zu betrachten. Da bie Stadt verzweifelte, mit eigener Rraft wieder Ordnung in ihren Saushalt ichaffen ju können, übergab fie benfelben geradezu ihren Gläubigern. Alle bisberigen einzelnen Anleben berfelben wurden in eine Gesammtschuld vereinigt und dafür Aftien (luoghi, Stellen) à 100 Pfund ausgegeben. Ein Ausschuß der Besitzer von hundert Mitgliedern unter acht Borstehern erhob und verwaltete fammtliche Ginnahmen ber Stadt, fo bag bie Bant einen Staat im Staate bilbete. Als Columbus damit umging, einen Schat für die Eroberung bes heiligen Grabes zu sammeln, befahl er seinem Sobn Diego Aftien von dieser Bank zu kaufen, "die sicher wären und jest (1498) 6 Procent trügen." Ja, allmählig treten ienseits der Alpen die vorhandenen großen Geldmächte schon gerade auf, wie beutzutage. "Beil sich die Benetianer mit Reapel ægen Florenz verbanden," erzählt Macchiavelli (Istorie op. II. 151), Leerte Cosimo von Medici beide Staaten durch eine Kreditoperation vergestalt von Geld, daß sie jum Frieden gezwungen wurden" obicon ber florentinische Sefretar uns leiber nicht erzählt, worin Dieselbe bestanden habe. Allerdings konnte Deutschland sich in der Durchbilbung des beweglichen Eigenthums Stalien nicht vollständig an die Seite stellen. Deffenungeachtet wies auch es gleichzeitig bebeutende Sandels = und Banquierbäuser in Augsburg, Rürnberg und Klandern auf. Wie Italien einst von den Arabern, so lernte nunmehr das beilige römische Reich beutscher Nation von den Stalienern die Runft bes handels und Wandels. Seit Jahrhunderten hatten unsere Raifer unausgesett ihre Augen wie ihre Kräfte auf die lange füdliche Halbinfel gerichtet, in beren Mitte aus ben Steinen bes alten Roms ber Papft fein großartig ftolzes firchliches Gebäude aufführte, und an beren Rusten der Welthandel seine Stapelpläte besaß; demnach strömten die kulturlichen Ginflüsse Staliens euch in den wirthschaftlichen Berbältnissen leicht über die Alpen berüber. Ja, man stößt stellenweise auf ökonomische Anstitute, von benen man zweifeln fann, an welcher Seite bes Gebirges fie zuerst aufgetreten sind; z. B. zeigen sich Asseturanzgesellschaften für die Schiffsladungen, deren ursprüngliche Gründung 1350 in Portugal ausdrücklich angemerkt wird, wovon sie dann nach Barcelona und Genua kamen, schon früher in Flandern. Seit 1310 bestand in Brügge bereits eine Versicher ungskammer, gab cs Geldmäkler, die in den Hauptzweigen des Wechselgeschäftes Bescheid wußten. Und Brügge war der Ursprungsort der "Börse." Noch heute wird in jener alten flandrischen Hauptstadt der Fremde auf den kleinen Plat vor dem Hause der ehemaligen Familie La Bourse geführt, auf welchem einst die Kausseute wegen ihrer Geschäfte täglich zussammenzukommen psiegten.

Wir wiederholen es, wir schreiben bier keine in's Ginzelne gebende Handelsgeschichte; es kommt uns bloß darauf an, nachzuweisen, in welcher Art sich das Bürgerthum in Europa entwickelte, und wie es auf das gefammte gesellschaftliche und politische Leben unseres Erdtheils zurückwirkte. Defhalb beschränken wir uns barauf, . nur noch einige thatfächliche Angaben mitzutheilen, aus benen bervorgeht, bis zu welcher Ausdehnung das bewegliche Eigenthum nach der Wiederbelebung des Handels in Europa gedieh. Macaulan (Essays) erwähnt einen Bericht von Johann Billani aus ber ersten hälfte bes vierzehnten Jahrhunderts, nach welchem sich bas Ginkommen von Florenz auf 300,000 Goldgulden erhob, "mehr als das Gesammteinkommen, welches die Königin Elisabeth von Irland und England bezog. Die Wollweberei allein beschäftigte 200 Werkstätten Das jährlich erzeugte Tuch wurde durchund 30,000 Arbeiter. schnittlich um 1,200,000 Goldgulden verkauft; 400,000 Goldgulden wurden jährlich gemünzt; 80 Banken leiteten die Handelsunternehmungen nicht bloß von Florenz, sondern von ganz Europa. Zwei Häuser lieben Sdward III. von England mehr als 300,000 Mark Silber, die Stadt hatte 170,000 Einwohner." Noch-schlagender für die Blüthe des damaligen Verkehrs ist der Nachweis, welchen der Doge von Benedig, Thomas Moncenigo, im Jahre 1421 von der merkantilen Thätigkeit seiner Stadt zusammenstellte: "Jede Woche erhalten wir aus Mailand 17 bis 18,000 Dukaten, aus Monza 1000 Dukaten, aus Como 3000, aus Alessandria 1000,

aus Tortona und Novara 2000, aus Pavia ebenfoviel, aus Cremona und Barma gleichfalls, aus Bergamo 1500 Dukaten. Banquiers ftimmen alle barin überein, daß das mailandische Ge= biet jährlich 1,600,000 Dukaten uns baar herauszuzahlen hat. Tortona und Novara kaufen jährlich 6000 Stüd Tuch, Pavia 3000, Mailand 4000, Cremona 40,000, Como 12,000, Monza 6000, Brescia 5000, Bergamo 10,000, Parma 4000, zusammen 90,000 Stud. Die genannten Stabte senden uns außerbem 1,558,000 Rechinen an feinem Golbe. Wir treiben mit ber Lombarbei einen Sandel im Werthe von 28,000,000 Dukaten. Die Lombarden kaufen von uns jährlich 50,000 Centner Baumwolle, 20,000 Centner Garn, 40,000 Centner catalonische Wolle, ein gleiches Quantum franzöfischer Wolle, Gold = und Seidengewebe für 250,000 Dukaten, 3000 Ladungen Bfeffer, 400 Bunbe Zimmt, 2000 Centner Ingwer, für 95,000 Dukaten Zuder, für 30,000 Dukaten Nab : und Stridwaaren, 40,000 Centner Farbholz, für 50,000 Dukaten art bere Farbewaaren, für 250,000 Dukaten Seife und für 30,000 Dabei ist die Salzausfuhr noch gar nicht in Dufaten Stlaven. ber Rechnung aufgemacht. Run erwäge man, wie viele Schiffe ber Transport diefer Waaren beschäftigt, sowohl um sie nach der Lombarbei zu bringen, als um sie aus Sprien, Romanien, Catalonien, Klandern, Cypern, Sicilien, turz von allen Gegenden ber Welt zu holen. Benedig verdient an Fracht dabei 21/2-3 Procent, und von diesem Gewinnste leben Mäkler, Handwerker, Seeleute, Tausende von Familien und zulett unsere Raufleute; derselbe beträgt nicht weniger als 600,000 Dukaten. Berona kauft alle Jahre 200 Stud Gold=, Silber= und Seibengewebe; Bicenza 120, Ba= dua 200, Treviso 120, Friaul 50, Feltre und Belluno 12; und außerdem holen sie 400 Last Pfeffer, 120 Bunde Rimmt, 1000 Centner Ingwer, 1000 Centner Juder und 200 Scheiben Bachs jährlich. Floreng schidt uns Guter im Werthe von 16.000 Zechinen und in Geld 350,000 Zechinen, wofür es spanische und frango: fische Bolle, Getreibe, Seidenwaaren, Gold- und Silberdrabt, Bachs, Buder und Schmudfachen nimmt. Alles in Allem fest Benedig jährlich zehn Millionen Zechinen um." Natürlicherweise burfen bie

damaligen binneneuropäischen Sandelspläte nicht nach gleichem Maßstabe gemeffen werden; Benedig und Genua waren die beiden mercantilen Hauptthore des ganzen Erdtheils. Mit Recht konnte baber Mon= ceniao auch seinen Landsleuten fagen, daß fie ber Ranal seben, durch den alle Reichthümer flößen, und das Gold der Welt in Benedig zusammenströme. Allein, wenn auch die inneren Berkehrsmärkte weit geringere Waarenmengen in Umlauf festen, so batte doch das Bürgerthum in den Städten Deutschlands, Frankreichs und theilweife auch Spaniens ebenfalls im Handel mit den Italienern bes Subens und ben hansen bes Norbens nach ben Kreuzzügen eine zu große wirthschaftliche Selbstftanbigkeit und Macht erlangt, als daß es nicht auch batte streben sollen, zur politischen Geltung zu gelangen. Alle ökonomischen Verhältniffe maren feit ben Zeiten des reinen Ackerbauthums so durchaus anders geworden; ba mußte benn wohl die gesellschaftliche Glieberung der Menschen und das Gefüge des Reichsbaues eine entsprechende Banbelung erfabren!

## Die social-politischen Rückwirkungen der fahrenden Sabe.

Geben wir nun nach ber allgemeinen Zeichnung bes europäi= schen Handelslebens feit dem dreizehnten Sahrhundert zu den Gin= irtungen über, welche bas fo gestärkte bewegliche Eigenthum auf bie gefellschaftlichen und politischen Gestaltungen unseres Erdtheils alsüben mußte, fo knupfen wir bei ber allmählig sich berausstelcenben Unabhängigkeit ber fogenannten abeligen, b. h. auf frembem Boben gelegenen, Städte am Schlusse bes eilften Jahrhunderts wieder an. Damals brachen nämlich eine Reibe von Aufftanden in den verschiedenen reicher gewordenen "Burgen" gegen die bischöf= lichen oder gräflichen Grundherrn derfelben aus; eine durchgreifende Thatsache, die den Beweis liefert, daß die veränderte Mischung der wirthschaftlichen Kräfte über die bisherige feudal-politische Form bes Städtelebens hinauszuschreiten anfängt. Die erste berartige Empörung zeigt fich in Röln am Ofterfeste bes Jahres 1074. Der bortige Bischof Hanno nahm nämlich das Schiff eines ber reichsten Rölner Raufleute in Beschlag, um seinen Gaft, den Bischof Friedrich von Münfter, heimzufahren. Die Burger aber, die fich au einem folden Geleite nicht verpflichtet glaubten, leisteten Wider= Es fam in ben nächsten Tagen zu einem offenen Rampfe, in welchem ber Bischof in die Flucht geschlagen ward. er jeboch mit einem ftarten Saufen ber benachbarten Ritter gurud. Vergebens fuchten nun die Raufleute die Sache bis zu einem Rechtsspruch des Königs Heinrich hinauszuschieben. An dreibundert Mitglieder der Gilde murden von dem bischöflichen Gefolge theils niebergemacht, theils geblendet ober fonst verstümmelt und aus ber Stadt gewiesen. Selbst Beinrich IV., ber eigens beswegen nach Röln kam, suchte umsonst ben gegen bie Kölner geschleuberten Bann rudgangig zu machen. Der Bischof löste ibn erft nach einigen Jahren, als feine Stadt immer mehr zu verarmen und zu Aehnlicher Ratur war ber Aufstand ber Bürger veröden drobte. von Brügge und die Ermordung Karls, bes Gütigen, Grafen von Flandern. Der Schultheiß bes Rapitels von Brügge, einer ber wohlhabenosten Ginwohner ber Stadt, ber zugleich mit bem Amte bes Oberrichters in bem gangen Gerichtsbezirke bekleibet mar, murbe von dem Grafen als Höriger in Anspruch genommen. allerdings keinen Freibrief; und ein Ritter, welcher eine feiner Nichten geheirathet hatte, wurde nach Rahr und Tag, dem Gewohnheitsrechte ber Graffchaft gemäß, ebenfalls zum Leibeigenen. Allein da sich die thatsächlichen Austände bereits so weit von den früheren Berhältniffen perfonlicher Abhängigkeit entfernt batten, um einen Sörigen zum städtischen Oberrichter werden zu laffen, fo fonnte es nicht ausbleiben, daß die neue Wirklichkeit die alten Rechtsüberlieferungen ju gerfprengen suchte. Gbenfo liefert, wie Granier berichtet, Die große Emporung von Befelap gegen ben Abt und das Ravitel von Sankt Maria Magdalena ein anderes Beispiel einer gewalthätigen Verbindung von Börigen und Anechten, um das Gemeinderecht zu erlangen; aus der aufständischen Munici= palität, die sich einstweilen bilbete, murbe ber Schultheiß Simon gleichfalls von dem Kapitel als Leibeigener zurückgeforbert.

Aber auch in den von vorneherein mehr unabhängigen Städten konnten die alten ritterbürtigen Ackerbaufamilien, welche, wie wir gesehen haben, den Grundstock der Bevölkerung abgaben, sich nicht mehr in ihrer früheren Ausschließlichkeit und Bevorrechtigung ershalten; die Bildung neuer städtischer Patriziergeschlechter leitet sich ein. Gegen den Reichthum des aufblühenden Kaufmannsstandes sank allmählig die ökonomischssociale Macht der im städtischen Beichsbild begüterten Grundherrn mehr zurück. Horm ahr bemerkt: "Biens und Regensburgs Bevölkerung bestand ursprünglich aus

Abelsgeschlechtern, die von ihren einförmigen Burgen lieber in die freudige Stadt binuntersteigen, mit ihr verburgrecht, ihrer Borzüge, ihres Reichthums theilhaftig wurden, aus Münzberren oder fogenannten Hausgenoffen, aus Raufleuten und Krämern, Schiffund Alokmeistern zu Regensburg, aus wohlgenährten fröhlichen Weinberrn und Weinzielern zu Wien." Allmählig begannen jest die slädtischen Abeligen ihre Töchter mit den reich gewordenen Sanbelsleuten, die bisber nur Beifagen gewesen waren, zu verbeirathen, und gingen dann endlich felber zur Sandthierung des beweglichen Eigenthums, jur fogenannten bürgerlichen Nahrung, über. Daburch schieden sie jedoch aus ihrem bisberigen abeligen Stande aus; und wir seben beghalb auch schon am Schlusse bes zwölften Sahrhunderts, wie der Landadel die Nürnberger Patricier, im Jahre 1198, nicht mehr als ebenbürtig zu den Turnieren zulaffen will. Die alte social-politische Glieberung des Ackerbauthums beansprucht für ihre selbstständigen Genoffen einen boberen Rang; die wirthschaftliche Arbeit am beweglichen Eigenthum, als die jungere im Laufe ber Wirthschaftsentwicklung, wird für geringer geachtet. So: gar im Jahre 1806 schreibt noch Roth (Geschichte des Rürnberger Handels): "Anno 1300 bat Kaifer Albertus I. einen Hof nach Nürnberg gelegt, dazu der König aus Böhmen, die Herzoge, Markgrafen, Kürsten und herrn kamen. Als nun die Bersammlung bei einander war, fangen etliche Geschlechter, beren Namen Chrenhalber hier verschwiegen bleiben, sammt andern ehrsamen Berfonen, worunter die Förnberger, Färbiger und Glodengießer, zu Nürnberg an, Raufmannschaften in fremden Ländern zu treiben." Es ift noch, wie im Alterthum, ein Makel, Geschäfte zu machen. Stellenweise zeigt man sich beswegen auch bestrebt, die städtischen Patriciergeschlechter künstlich zu erhalten. 3. B. verordnete ber Hochmeister bes beutschen Ordens, Siegfried von Feuchtwangen, ber 1309 bie Ordensregierung auf einen festen guß gebracht hatte, "daß die alten Einwohner weder zu Diensten noch zu irgend einem bürgerlichen Gewerbe als zu Handwerkern, zur Kaufmannschaft und Gaftwirthschaft zugelassen werden, sondern sich lediglich mit dem Aderbau und mit der Liehzucht beschäftigen sollten." Thatsächlich läßt sich indessen die Umwandlung der agrarischen Gesellschaft in der Stadt burd bas Erstarten bes Bürgerthums mit feiner Gesetgebung mehr aufhalten. Im Gegentheil geht mit ben fich geltend machenben wirthschaftlichen Verhältnissen die weiter fortschreitende Entwidlung der Städte zu felbstständigen ökonomisch-politischen Organismen Sand in Sand. Wir haben schon früher barauf hinge= wiesen, daß es naturgemäß in Folge ber Lage bes Welthandels die italienischen Städte maren, in denen die Stadtverfaffung, wie im Alterthum, ju feften Formen gelangte. Sie erwirkten von ben beutschen Raisern mit ber Erlaubniß, Ringmauern erbauen zu dürfen, zugleich das Recht, durch die Gloden ihre waffenfähigen Bürger auf bem Markte zu versammeln, und biese Versammlung bildete bann ben Ausgang bes ftabtifden Gelbstregiments. selbe mählte alle Jahre zwei Consuln, welche in der Stadt den Borfit beim Gerichte hatten, und nach außen die ftäbtischen Beere Dazu erhielten die Consuln als Beistand für die richbefehliaten. terlichen und Verwaltungsgeschäfte einen geheimen Rath, credenza, ber aus einer kleineren Anzahl von Mitgliebern in jedem Stadtquartiere erwählt murbe, und ein großer Bolferath mußte die Beschlusse dem Rathe vorbereiten, welcher lettere außerdem die Geld= angelegenheiten ber Stadt beforgte. Dem Wefen, wenn auch nicht bem Namen nach, find das die Grundzüge aller städtischen Berfassungen, wie sie sich beim Beginne des dreizehnten Jahrhunderts über Europa verbreiteten; sie ergeben sich unmittelbar aus den Berhältnissen selbst. Die eine Stadt tann unbedenklich das zufällig niedergeschriebene Recht der andern zu sich hinüber nehmen, weil alle so ziemlich biefelben gefellschaftlichen Buftanbe aufweisen. ber Neubelebung ber italienischen Städte sonderte fich auferdem, wie Savigny bemerkt, später bas Collegium ber Scabinen (Schöffen) "als unlebendig geworbenes Stud ber Verfaffung überall ab, und dauerte für fich bestebend bis auf die neuesten Beiten unter bem Ramen Richtercollegium, ganz wie in Deutschland manche Schöppenstühle, fort. Der Ordo bagegen ober ber eigentliche Stadtfenat wurde von dem neuen Leben der städtischen Berfaffungen unmittelbar ergriffen." Schon im Anfange bes zwölften gabrbunderts

zeigen fich ähnliche politische Bilbungen bes ftabtischen Lebens auch in Deutschland. Im Jahr 1120 treten Rathmannen querft in Freiburg im Breisgau auf, wo sie nach dem Borgange Rölns ein= geset werben; vor 1162 entstehen bereits in Lübed, Strafburg und Soeft selbstftändige städtische Gemeinden. Die in der Stadt angeseffene Ritterschaft schließt sich babei meistens freiwillig bem Beere ber Bürger an. Andere angesehene Einwohner, die keiner Gemerkschaft angehörten, stritten ebenfalls als Constabler zu Bferbe. Die Bunfte, nach ihren Bannern abgetheilt, lieferten bas Jugvolt; der Oberanführer war ein Bürgermeifter, dem ein Rathsberr die Stadtfabne trug. In einigen Orten wurden die alten grundbeguterten Geschlechter, welche bie Bermaltung ber Stadt nicht mit den Bürgern theilen wollten, zur Auswanderung gezwungen, wie 3. B. das Hamburger Stadtrecht von 1120 jedem Adeligen verbietet, in hamburg zu wohnen; in andern dagegen nach billigem Bertrage unter die Zünfte gereiht. Anfangs stellte der Kaufmannsstand sich in den Städten den Acerbaupatriziern an die Scite, mogen feine Mitglieder nun aus den Ministerialen oder ben Sendboten, ben Scaremanni, ursprünglich bervorgegangen seyn ober sich noch in ursprünglicher Freiheit von den Römerzeiten ber erhalten baben, und auf solche Weise entstanden neue aristokratische Stadt= Als 3. B. Freiburg im Breisgau jur Stadt erhoben familien. ward, traten die vier und zwanzig angesehensten Kaufleute als Rathmannen zusammen, deren Geschlechter daselbst noch lange blü-Dann strebten bald auch die Gewerbsinnungen der Städte nach politischer Berechtigung. Wir haben früher gesehen, wie sich nach den Kreuzzügen zu dem Betrieb des indisch-europäischen Handels der Berkehr mit den eigenen Fabrikaten der europäischen Städte Durch den Absat ihrer Erzeugnisse murden die nach ben gesellte. Arbeitszweigen in Körperschaften gegliederten Sandwerker wohlbabend. hiezu kam, bag in ben städtischen gebden sie recht eigent: lich den Kern der Truppen bildeten. So wuchs benn in ben Städten die arbeitende Bevölferung, beren Bater vielleicht als Börige vom Lande hereingekommen waren, und innerhalb der Ringmauern burch einen Aufenthalt "von Jahr und Tag" persönliche

Freiheit erlangt hatten, ju einer bebeutenden gesellschaftlichen Dacht empor; also ergaben sich ihre politischen Ansprüche von felbst. Beispiele ber Raufmannsgilden folgend, brangen die Zünfte gleichfalls unter gutlichem Vertrage ober mit Gewalt in den städtischen Wie auf eine durchgebende Verabredung der Betheiligten zeigt sich biefe Aenderung ber Stadtverfassungen gleichzeitig in ganz Deutschland; im Rabre 1330 in Speier, 1332 in Strafburg, 1335 in Burich, 1341 in Conftang, 1343 in Rempten, 1346 in Lindau, 1349 in Nürnberg, 1363 in Frankfurt am Main, 1366 in Augsburg, 1368 in Köln; die gleichen Zustände führten zu ben gleichen politischen Ergebnissen. Die Zeiten haben nunmehr in ben Städten aufgebort, wo der Bürgerstand gezwungen war, bei Berbeirathung seiner Töchter die Einwilligung der Grundberrn, die oft an befondere Leiftungen der Braute geknüpft war, einzuholen. Bei bem Tobe der Bürger erbten ihre Kinder unmittelbar, und nicht mehr bie Grundherrn. Ghe freilich von den Städtern folche Rechte erworben wurden, waren fie in allen biefen Berhältniffen ben Börigen auf den Landgehöfden fast völlig gleichgestellt. Ja, in der behandelten Periode werden sogar schon die starren gesellschaftlichen Zustände des Ackerbauthums auf der Fläche bier und da von der all= mählig eindringenden Geldwirthschaft durchbrochen. Rachdem der Heerbann Karls, des Großen, sich wieder in die alte Lehnsmiliz umgesett batte, waren die kleinen Leute, die ebedem noch als freie Mannen dienten, fast durchweg hörig geworden. Ohne Recht lebten fie lange unter bem harten Drucke ihrer Grundherrn bahin, bis die Kreuzzüge auch in diese Schichten der Bevölkerung Bewegung und Ansprüche auf politische Berechtigung brachten. 3m eilften Jahr= hundert hatten höchstens wiederholte hungerenothe es bewirkt, daß Die Sdelleute in Frankreich, welche ihre Bauern ernähren mußten, Diefelben jum Theil freiließen. 3m Jahre 1250 gestattete bann zuerst die Abtei St. Germain bei Paris ihren Unterthanen, die Dieselben erkauften für zweigrundherrlichen Lasten abzulösen. hundert Barifer Pfund die Befreiung von allen Diensten, Abgaben und den Zwangsbeirathen. In gleicher Weise entließ Bonifacius, Burgherr von Caftellane in der Provence, seine Unterthanen gegen

eine Geldsumme aus der Hörigkeit. Und nicht minder gibt Bo: logna im Jahre 1256 die Leibeigenen innerhalb des ftädtischen Weichbildes frei und entschädigt die Leibherrn für jeden Kopf über vierzehn Jahren mit zehn, für jeden jungeren mit acht bononischen Liren; die Freigelaffenen haben nur ein gewiffes Dag von Getreibe, auf die verschiedenen Heerdstellen vertheilt, jährlich an die Stadt abzuliefern. In dem darüber von dem Magistrate aufgenommenen Aftenstücke steben die merkwürdigen Gingangsworte: "Der allmächtige Gott und Herr hat in der Urzeit das Paradies angelegt und in daffelbe den Denschen mit vollkommener und beständiger Freiheit gesett. Im Laufe ber Zeit aber ift diefer burch eigene Schuld und durch die Schuld des Bölkerrechts in Rnechtschaft gefunken." Das Wiederaufleben ber griechischen Bildung in Stalien, von wo aus fie in die Gegenden des mittleren Europas il berströmte, gab dem Gedanken der perfonlichen Freiheit des Menschen um so mehr Nachbruck, als die fahrende habe die Möglichfeit darbot, für den Einzelnen das Gebundenseyn an die Scholle rrehr und mehr zu lodern. Auch in Deutschland stellte Rudolph von Habsburg, als das Reich nach Auflösung der Berzogthümer eine neue Ordnung erhielt, neben den Fürsten, dem Abel und ben Städten die "Bauersame," d. h. freie Bauernschaften auf, welche reichsunmittelbar, den lebnsberrlichen Saften entzogen; bei perfonlicher Freiheit und Freiheit ihrer Grundstücke unter der Rechtsverwaltung des Reichsvogts standen. Außerdem gingen, wie schon oben bemerkt worden ift, manche Hörige von dem Lande in die Städte, wo sie nach einem Jahre als "Pfahlburger" zu freiem Stellenweise griffen indessen Rechte aufgenommen wurden. unterdrückten Bauern auch unmittelbar zu den Waffen, um fich ihrer Grundherrn zu entledigen. In dem großen bollandischen Bauernaufstande vom Jahre 1268 ward ber Sat ausgesprochen: "alle burch Christus erlösten Menschen mußten frei leben und einander bienen." Und in England zeigt ber berühmte Bauernaufstand unter Wat Tyler und John Ball im Jahre 1381, daß sich auf dem Inselreiche ebenso wie auf dem Festlande die nämlichen ökonomischsocialen Mächte regten. Noch war indessen das Ackerbauthum

nirgends schon genug von der Geldwirthschaft durchdrungen, daß es bereits den Bauern gleichfalls ein Staatsbürgerrecht, wie es die Städte in ihrem Stadtbürgerrecht besaßen, hätte gewähren sollen; der Abel warf jene Befreiungsversuche der Leibeigenen verhältnißemäßig leicht zurück.

Gleichzeitig mit ber Umwandlung der politischen Rechte, welche die fahrende Habe hervorrief, veränderte sich dann auch burchweg in den europäischen Städten das Civilrecht. So lange das Ackerbauthum in der Mitte von Europa ausschließlich herrschte, und alles bewegliche Sigenthum nur ein Zubehör der Felder wirklich war und als foldes betrachtet wurde, vermochten die Normen des römischen Rechtes, das ja im Städteleben wurzelt, und von städtischen Berhältniffen ausgeht, nirgends Geltung zu gewinnen. Mit der Aus: breitung des beweglichen Eigenthums drangen jedoch nun aus den Rechtsschulen Oberitaliens die Sape des Corpus juris über die Alven. In Frankreich hatte daffelbe einst schon unter den frankiichen Serrichern stellenweise Gultigkeit gehabt, als noch ber römische Berkehr in Gallien lebendig war. Roth (Geschichte des Beneficienwesens) bemerkt 3. B. für die Zeiten der Merovinger über die Einwirkungen bes juftinianischen Rechtes auf die Zustände in Ballien: "Bährend in ben außeren Formen die römische Gewohnbeit unterlag, überwand fie bei ben Deutschen in vielen Stücken das materielle Recht. Die Anerkennung der Versicherung und des Repräsentationsrechtes, die testamentarische Erbfolge, die freie Verfügung über liegende Gründe sind offenbar römischen Ursprunges. Bu Markulf's Zeiten galt ber Ausschluß ber Töchter von irgend einem Theile der Erbschaft schon als impia consuetudo." bem Verfall bes Handels trug jedoch das Ackerbaurecht in Gallien wieder den Sieg davon; felbst die romische Geiftlichkeit, obgleich ibr von Karl, bem Großen, gestattet war, nach römischem Rechte gu leben, griff naturgemäß in den agrarischen Gebieten ihrer Ansiedclungen zu den feudalen Ginrichtungen. Als aber das städtische Leben neu erblübete, konnten die römischen Rechtsanschauungen abermals mehr Anwendung finden. Fischer (Geschichte bes beut: schen Handels) stellt gewiß biefen Vorgang in die richtige Beleuchtung: "Der allgemeine Hanbelsgeist und die Aufnahme der Gewerbe, die jetzt unter den städtischen Einwohnern herrschte, brachte aber auch in ihrem Privatrechte verschiedene Beränderungen hervor. Sie gaben der vollständigen, ehelichen Gütergemeinschaft den Urssprung, welche ein ganz verändertes Erbsolgespstem bewirkte. Man hob den alten Grundsat von der Unveräußerlichkeit der Erbgüter auf, schaffte die weiblichen Borrechte des Witthums, der Morgensgade und des Brautschaftes ab, und erlaubte beiden Shegatten aus ihrem gesammten Bermögen nur eine Masse zu machen, worüber beiden gleiche Rechte zustanden, und der Mann eine vorzüglichere Gebahrung genoß. Diese machte ihn zu großen Unternehmungen fähig und stärkte seinen Eredit. Wenn wir die Statuten des Mittelalters chronologisch untersuchen, so können wir daraus genau die allmählige Ausbreitung des Handels in Deutschland bestimmen."

Sogar die Bedürfnisse des Handels selbst richten um diese Zeit bereits ihre Ansprücke an die Gesetzgebung. In Deutschland ersteißen Heinrich VI. und Friedrich II. Verbote gegen das alte Strandrecht und das Grundruhrrecht auf den Flüssen, und in England war 1275 unter Eduard I. dieser Raubgebrauch dahin beschränkt, "daß wenn noch ein lebendes Wesen, selbst ein Hund oder eine Kate an Bord wären, das Schiff nicht verfallen seyn sollte."

Noch fteht indeffen die Stadt, ohne politische Berbindung mit ihres gleichen, für sich auf ber Ackerbaufläche ba; bas Bürger= thum innerhalb ihrer Ringmauern ist vereinzelt, es bat noch keinen Busammenhang im Reiche gewonnen. In unsern Tagen ift frei= lich das städtische Gemeinwesen in dem menschlichen Bewußtseyn so ausgeprägt, daß es schwer fällt, eine richtige Vorstellung von bem allmählig erfolgenden Zusammenschluß vieler Ginzelnen zu diesem ökonomisch-politischen Organismus zu gewinnen. Trobbem muß man baran festhalten, so naturgemäß bie Einrichtung einer Stadt heute immerhin erscheint: biefelbe schafft nicht ihrerseits bie von ihr eingerahmten Berhältniffe, sondern sie geht vielmehr aus diesen hervor. Die nach außen zu begründende Sicherheit ihrer Behaufung läßt zuerst die Stadtbewohner sich militärisch verbinden; wer innerhalb von Wall und Graben lebt, trägt mit Blut und Gut

jum Schute ber Gesammtburg bei. An biefe nach außen gerichtete Gliederung lehnt fich dann von felbst eine Ordnung der Zustände Mogen im Mittelalter bie in die Stadt übergenach innen an. siebelten Grundherrn anfänglich nach ihren ländlichen Gerichten im Bezirk ihrer Guter unterworfen bleiben; je mehr fich ber ftabtische Draanismus ausbildet, besto unbedingter wirft er auch für alle seine Angebörigen eine eigene Gerichtsbarkeit auf; und wie nach biefer Seite bin die Stadt ju einer forperschaftlichen Berfonlichkeit wird, ebenso nimmt fie auch auf bem wirthschaftlichen Gebiete einen fest umgrenzten Körper an. Denn nicht allein verlangt bas zu ben gemeinschaftlichen kriegerischen Zwecken von den einzelnen Bürgern zusammengeschoffene Gesammtgut eine besondere Berwaltung, son= bern es stellt sich auch bald beraus, daß die Kraft und die Macht ber Stadt wesentlich von dem Wohlstand ihrer Mitglieder abbangt. Die Administration wird bemnach mit bem städtischen Eigenthum zugleich die ganze Nährweise ber Stadt ins Auge faffen. dürfnisse des Handels und ber Gewerbe fordern von ihr in Maß-, Müng= und Markgerechtigkeit ihre Befriedigung, die städtischen Schauämter achten darauf, daß die Gewerke gute Waaren ver-Der agrarische Feudalstaat bat im Frieden außer der Civil = und Criminaljuftig gar feine weiteren Berührungen zwischen feinen Aderbauern aufzuweisen; die politische Organisation des beweglichen Eigenthums innerhalb ber Stadt, in ihrer untersten Grundlage allerdings ebenfalls burch ben Krieg bestimmt, erhält aber schon sehr früh anderweitige gemeinsame Interessen, die bem Auseinanderfallen ihrer Bestandtheile entgegenwirken, wenn vielleicht eine ungestörte Sicherheit nach außen die Banbe ihrer militärischen Gliederung einigermaßen erschlaffen läßt. Die Stadt, die einmal zu einer ökonomischen Körperlichkeit gelangt ift, bedarf für sich selbst ber social = politischen Macht bes Krieges nicht mehr; sie wird fortan von wirthschaftlichen Fäben zusammengehalten. Allein das in ihr. vorbandene Burgerthum, tas fich über bie Gingelftabt binaus, feinen weiter greifenden Beziehungen gemäß gliedern will, hat dafür abermals eine Kriegsorganisation und zwar junachft in ber Form bes Städtebundes unterzulegen.

Wie die lombardischen Städte sich gegen ben übermuthigen norditalischen Abel zusammenthaten, im Jahre 1164 fünf und icon drei Jahre später siebenzehn Pläte, welche sogar ber Macht bes-Raisers ben fräftigsten Wiberstand leisteten, so treten in bem folgenden Sabrhundert dieselben politischen Gebilde auch in Deutschland auf. Der Ursprung bes rheinischen Städtebundes ift bekannt. Als nämlich Graf Diebrich von Kapenellenbogen von feinem im Jahre 1246 erbauten Schlosse Rheinfels am Rhein aus die vorüberziehenden Kaufleute zur Entrichtung eines Bolles zwang, vereinigten sich auf ben Betrieb bes Mainzer Bürgers Waldbott bie zunächft davon betroffenen Städte Bafel, Strafburg, Speier, Worms und Main, ju einer Verbindung, um sich mit ber Gewalt ber Waffen folder Unbill zu erwehren. Die geiftlichen herrn ber genannten Orte hielten babei treu zu ihren Städten. An den ein= mal fo entstandenen Rern festen sich dann bald andere Blate, melde, von dem nämlichen Handelszuge berührt, die nämlichen Intereffen zu vertheidigen hatten, in einem Schutz und Trutbundniffe Schon im Jahre 1255 werden weiter in den Bund aufgenommen: Burich, Breifach, Freiburg, Kolmar und Schlettstadt, Hagenau, Beigenburg, Neuftadt, Bimpfen, Beidelberg, Lauterburg, Oppenheim, Frankfurt, Friedberg, Wetlar, Gelnhausen, Marburg, Rheinfelden, Grünberg, Birfchfeld, Baltda, Mühlhausen, Aschaffenburg, Selftatt, Bingen, Erbach, Bacharach, Befel, Boppard, Andernach, Bonn, Neuß, Aachen, Münfter, Köln, Bremen und an fechzig westphälischer Städte. Die unterhalb ber Mainmündung gelegenen Orte wählten dabei Mainz jum Bororte, die oberrheinischen standen in der Leitung ihrer gemeinsamen Angelegen= beiten unter Worms. Der Zweck der Verbindung war im Allgemeinen hauptfächlich gegenseitige Verbürgung ber ftädtischen Sicherbeit gegen die Uebergriffe bes Abels, und im Befonderen wandten sich die Städte gegen die vielen Rheinzölle, mit welchen die Reudalberren den Verkehr drückten. Die niederrheinischen Städte batten zur gewaltsamen Beseitigung berselben 500 Kriegsichiffe ausgeruftet und die oberlandischen in dem Bereiche von Bafel bis zur Mofel fich gleichfalls zur Beschaffung von 100 Kriegsschiffen mit ber

entsprechenden Mannschaft verpflichtet. Den abeligen herrn war natürlicher Beise bieser städtische Bund nichts weniger als genehm. Wir finden in den Aufzeichnungen von Albertus Stadensis bei dem Jahre 1255 hinfichtlich ber Städteverbindung die inhaltsvolle Stelle: Non placuit res principibus, nec militibus, sed neque praedonibus et maxime his, qui habent assidue manus ad rapinam paratas, dicentes, esse sordidum, mercatores habere super homines honoratos et nobiles dominatum!" feben wir denn auch in ber nämlichen Zeit sich eine Menge von Ritterverbindungen zusammenschließen, welche gar keinen anderen Amed haben, als ber zunehmenden wirthschaftlichen und politischen Macht der Städte mit offener Gewalt entgegenzutreten. bildeten sich namentlich in benjenigen Gegenden, wo gerade kein mächtiger Feudalherr die öffentliche Ordnung aufrecht erhielt, wie in Medlenburg, Brandenburg, Sachsen, Westphalen, in Thuringen, am Rheine und namentlich in Schwaben. Am bekanntesten sind barunter der heffische Sternenbund, die brandenburgischen Stells meisen, die Schlägler in Schwaben und Weftphalen, die Ritter vom Löwen in der Wetterau, vom St. Wilhelms = und Georgsschild in Süddeutschland geworden. Die ökonomisch-socialen Rräfte des Aderbauthums und der beweglichen Habe fahren im Reiche noch wild burch einander. Der Kampf bes britten Standes für seine Selbst: ständigkeit entsteht anfänglich ganz unmittelbar um das Mein und Dein: erft als die Staaten zu festeren Gliederungen übergegangen waren, streitet Bürgerthum und Abel um Rechte parlamentarischer Art, welche das Mein und Dein berühren.

Und wie die rheinischen Städte, so schloßen sich auch die schwäbischen Handelspläße zur Wahrung ihrer Angelegenheiten den Angriffen des Raubritterthums gegenüber, zusammen. Auf Beranlassung des Königs Wenzel ward dann im Jahre 1380 der allgemeine süddeutsche Städtebund gestistet, worin 1385 noch die helvetischen Orte Zürich, Luzern, Solothurn ausgenommen wurden. Die
im Jahre 1380 ausgestellte Bundesakte beginnt mit den Worten:
"Wir, Bürgermeister, Käthe und Bürger der Städte Mainz, Straßburg und Frankfurt für uns und alle anderen Städte an dem

Rheine, im Elfak und in der Wetterau, die den Bund mit uns balten, und auch wir, Bürgermeister, Rathe und alle Burger gemeinschaftlich ber Städte Augsburg, Nürnberg und Ulm für uns und alle anderen Städte in Ober = und Riederschwaben, an bem Rheine, in Franken und zu Bavern, die den Bund mit uns halten" u. f. w. Der Hansa im Norden entsprach nunmehr eine abnliche Städteverbindung im Süden bes beutschen Reiches. So naturgemäß indessen auch beibe städtischen Gliederungen aus den ökonomischpolitischen Verbaltniffen ihrer Zeit emporgewachsen waren, man barf sich bessenungeachtet nicht verleiten lassen, die ihnen gebotenen Möglichkeiten, auf die Staatsausbildung in bedeutsamer Beise einzuwirken, zu boch anschlagen zu wollen. Es ist eine Thatsache, daß sie noch keineswegs das Bürgerthum zur vollen ftaatlichen Anerkennung gebracht baben, und diese Thatsache wird sich wohl bistorifch erklären laffen. Fegmaier bemerkt zwar in feiner Gefchichte bes oberrheinischen Bundes: "Bei bem Daseyn zweier so mächtigen Bundesvereine in Ober = und Niederdeutschland, wie leicht hatte irgend ein kluger Bürgermeister den Gedanken fassen können, den oberdeutschen Städtebund mit dem hanseatischen zu vereinen; war doch ein Berein mit der schweizerischen Eidgenoffenschaft versucht worben. Wie viel natürlicher war ber Bund zwischen Städten und Städten, als ber mit ben Alpenhirten; benn jene vereinte Gewerbe und Handel. Ja, fie ftanden ichon in naber Berührung. Wir lefen in den Geschichten, daß die Stadt Röln, eine der Sanfeaten, mit Nürnberg gegenseitige Zollfreiheit übte, und felbst auf ber Donau ihre Schiffe batte, und Rürnberg erlangte 1363 einen großen Freibrief für seinen Handel in Flandern. Der Bund. wenn er die siebenzig oberdeutschen Städte und die siebenundsiebzig Hanseaten umschlungen batte, wurde mehr baares Bermogen gehabt haben, als alle europäischen Fürsten zusammen, besonders wenn sie sich mit Venedig, das damals auf dem Gipfel seiner Größe ftand, weiter verbunden hatten. Ein folder Städtebund, wenn er nur etliche Jahre einig blieb, konnte bie ganze verarmte Ritterschaft und die aufst tieffte gefuntene Kürstenmacht in Deutschland burch bie Menge seiner Burger und bie Beere gebungener

Soldner fo vernichten, wie zu unserer Zeit die Britten eine Macht ber Sindus nach ber andern verschwinden machen . . . Aus einer Handelskammer von Lübeck wäre Deutschland nach mercantilischen Ansichten regiert worden." Ober, wie Möser mit mehr Anertennung des Bürgerthums bervorhebt, ein hamburgischer Kaufberr gebote jest statt der Engländer am Ganges. Und Friedrich Lift fagt gleichfalls gelegentlich: "In Berein mit bem Bunde ber oberbeutschen Städte und im Einverständniß mit bem Raifer hatte es ben hansen wohl nicht schwer fallen können, ein deutsches Unterhaus zu bilben, vermittelft bes baburch erlangten Ginfluffes auf die Gesetzgebung und die executive Gewalt der deutschen Aristokratie das Gleichgewicht zu balten, und so jenen glücklichen Berein ber drei Staatselemente berbei zu führen, welcher später die Größe Englands geworden ift. Wenn man bedenkt, daß Holland eben so wohl als Belgien diesem Sandelsreiche angebort haben würden, so wird man versucht zu glauben, daß die Deutschen mehrere Jahrhunderte vor den Engländern das Schauspiel einer im auswärtigen wie im inneren Handel, in der Landwirthschaft, wie in den Gewerben, in der Colonisation, Fischerei und Schiffsabrt, wie in der Seemacht ausgebildeten, furz einer mit allen Attributen ber Größe bekleibeten Nation ber Welt hatten vor Augen stellen können." Allein die genaunten Schriftsteller vergeffen bei diesen ihren biftorischen Phantasien einmal, daß die wirthschaftlichen Bereiche ber Sansen und ber sübbeutschen Städte fich febr wenig berührten; die nordische Hansa war der natürliche politische Ausdruck der nordischen Handelsgestaltung, und bas füddeutsche Städteleben batte ben Schwerpunkt seines Verkehrs an dem abriatischen Meere. gewaltiger gemeinsamer äußerer Feind, und nicht die vereinzelten Raubritterborden im Junern, bätte daber die Bläte im Norden und Süben zu einer dauernden friegerischen Bereinigung ausammen führen können; ibr ökonomisches Interesse verband sie nicht mit einander. Und zweitens mar ja damals das Reich keineswegs ein abgegrenzter Gebietsstagt im beutigen Sinne bes Wortes, welcher etwa auf eine nationale Gestaltung bes Bürgerthums batte binwirfen können. Eine Staatswiffenschaft gab es ja noch nicht,

Karten von Deutschland kannte man nicht. Man lebte, wie es einem die unmittelbar aufgefaßten nächsten Bortheile geboten. In der Mitte von Europa lag ein untergeordneter Wust agricoler Reubalität; bazwischen suchten die einzelnen Städte, so gut es geben wollte, sich in ihrer Thätigkeit zu erhalten. Daß aus allen biefen burch einander waltenden Kräften später einmal ein geordnetes Sanze sich in's Gleichgewicht setzen sollte, in welchem jede einzelne Kraft nach ihrem Verhältniswerthe zur Berechtigung kommt, bavon abnte man vor vierhundert Jahren noch nichts. Die Hansa, wie ber rheinische und ber schwäbische Städtebund, ift die naturgemäße social-politische Gliederung, zu welcher kriegerische Aktionen das bewegliche Eigenthum, bas bereits ein weiteres Raumgebiet im Rufammenhange überspannt, nothgedrungen hinleiten, so lange die gefellschaftlichen Ablagerungen ber fahrenben Sabe im Städtemefen und des Grundeigenthums an Aedern noch unverwachsen neben ein= ander lagern. Der handel bat nämlich in den Städten seine Site: allein es liegen bort nur die Mittelpunkte feiner Rreife; die Radien, die Peripherie desselben erstrecken sich weit über die städtischen Diese auswärtigen Rähradern gilt es also Weichbilder binaus. dauernd zu schützen in jenen Zeiten, in benen sich noch nicht ein= mal ein allgemeiner Landfrieden, geschweige ein internationales Recht festgeseth bat. Fühlt nun eine einzelne Stadt nicht Kraft genug, um für fich allein burch eigene Beere ihre nach außen ge= stredten wirthschaftlichen Wurzeln zu schirmen, so verbindet sie fich mit einzelnen ober mit mehreren andern Städten, welche in bem nämlichen Sandelsbereiche das nämliche Interesse aufzuweisen baben. Weiter aber, als gerade die Erreichung dieses Interesses sie bazu nöthigt, bat sie durchaus keine Beranlassung, aus sich beraus freiwillig ihre Individualität einem böberen politischen Organismus unterzuordnen, und bemnach an der Durchbildung einer mehr entwidelten Gestaltung mitzuarbeiten. Die Sanja führte, wie wir geseben baben, eine gemeinschaftliche Kriegskaffe, beren Daseyn bem Bunde ben Ramen gegeben hat; ihre Truppen kampften unter einem Oberanführer, und was ihr sonstiges politisches Auftreten nach außen anlangt, so haben sich ihre Städte zu biesem Awede in eine

gewiffe Ordnung geftellt, sich anlehnend an die örtliche Uebermacht des einen oder andern Handelsplates. Wie aber einerseits die Organisation ber Hansa räumlich so weit reicht, als ihr Berkehr fich ausbehnt, so geht sie dafür andererseits social-politisch auch nicht über das Verkehrswesen binaus. Die verbundenen Städte werden durch ihre Verbindung in ihrer sonstigen Stellung nicht weiter berührt; eine jede lebt für fich nach eigenen Gefeten fort. Wir haben nur einen Sanfabund, fein Sanfareich vor uns; mit bem unbeweglichen Eigenthum und seinen staatlichen Gebilden bat derfelbe nichts zu schaffen. Reigt uns baber bas Kendalreich, welche politische Gestaltung aus ber reinen Naturalwirthschaft auf ber Grundlage bes Rrieges fich ansett, bann bieten die Städtebundniffe im Alterthum in Griechenland und Stalien und im Mittelalter in ber Lombardei und Deutschland ein Beispiel bafür bar, zu welcher größeren politischen Gliederung das bewegliche Eigenthum an und für sich es zu bringen vermag. Allerdings ift der Städtebund ichon eine böbere politische Bildung als das Feudalreich. Bositive wirthschaftliche Intereffen verknüpfen bereits die Städte mit einander, wie die wirthschaftliche Arbeit innerhalb einer und berselben Stadt die einzelnen Individuen auch über den gemeinsamen Schutbedarf binaus an einander schließt. Das aus dem Rriege gegen den gemeinschaftlichen Keind bervorgegangene Gerippe der Hansa erbält fomit aus social-politischen Stoffen Rleisch und Blut. Immer bleibt indessen die Nothwendigkeit, sich gegen Angriffe von außen zu beden, ber eigentliche Kitt ihres Zusammenhanges. Auch bei der Hansa wirkt ber Frieden allemal lodernd auf das Gefüge ihrer Bestandtheile ein. Darin liegt dann ber Grund ihres schließlichen Berfalls, indem sie endlich staatlichen Organismen gegenüber steht, welche schon die politische Verbindung von den Angehörigen des unbeweglichen und bes beweglichen Eigenthums bei fich eingeleitet haben. Es ift so oft ausgesprochen worben, die Bansa ging unter, weil sie nicht auf einem nationalen Fundamente beruhte; sie kummerte sich nicht um ben Raiser und ber Raiser sich nicht um sie. Die Thatsache bleibt richtig; allein die Thatsache trägt auch jugleich ihre eigene Erklärung in sich. Denn wie in jenen Jahrhunderten

Die verschiedenen wirthschaftlichen Mächte sich in Deutschland noch nicht gegenseitig burchbrungen batten, in gleicher Weise einigten fie fic auch noch nicht in ihren politischen Gestaltungen. meine beutsche Reichsibee, jo weit sie fich unter ben Sobenftaufen ausgebildet hatte, war doch noch zu schwach, um den Mangel wirklich umschlingender Bander für Abel und Bürgerthum zu ersepen; und gewaltige Bedrängungen von aufen, welche ben Raifer und bie Städte etwa zusammengeschmiedet hatten, gab es damals weder bei dem Zustande der andern Länder noch bei der Kleinheit der Alle reine Stadtstaaten unseres Erdtheils sind am Schlusse des fünfzehnten Jahrhunderts an das Ende ihrer Blüthe gekommen; und ebenso verlieren alle noch als reine Feudalgewalten bestehenden Königreiche seit jener Zeit immer mehr an Bedeutung in der europäischen Völkerfamilie. Aus ber Verbindung von Stadt und Land wächst ber nationale Staat auf. Allein barin liegt eben ein so eigenthümliches Zusammentreffen in dem Entwicklungsgange bes europäischen Staatswesens, daß mährend in den Flächenreichen von Svanien, Frankreich und England, welche bas Städtewefen bei der Lage des Welthandels noch weniger entwickelt haben, das Köniathum erblich wird, Deutschland bei seinem blühenden Bürgerthum ein Wahlreich bleibt. Kindet in jenen Ländern die Krone längere Zeit hindurch keinen in ökonomisch-socialer Sinsicht mächtigen britten Stand zur Durchführung bes Nationalstaates, fo wird die deutsche Krone durch die fortdauernde Wahl wie durch ihre Verbindung mit dem Kaiserthum und ihren Besit in Italien anderweitig so viel beschäftigt, daß sie die staatlichen Möglichkeiten un= beachtet läßt, welche ber britte Stand ihr bietet.

In gewisser Beziehung kann man zwar die Behauptung wagen, daß die verschiedenen Kaisersamilien, wie sie in Deutschland aufeinander folgen, einigermaßen ihre Hausmacht bereits auf die Entwicklung des beweglichen Eigenthums stützen. Als die sächsischen Kaiser auf den Thron gelangen, befindet sich der Schwerpunkt des wirthschaftlichen Lebens von Deutschland, in Folge des pontischedzischen Berkehrs, im Norden, und später unter den Hohenstausen beginnt gleichzeitig Süddeutschland seine Handelsbeziehungen zu

Benedig auszudehnen. Dit dieser Auffassung der Berhältnisse soll jedoch ben einzelnen mächtigen Berfonlichfeiten ber fächsischen und schwäbischen Raiser gewiß nicht zu nabe gethan werben; wir möchten nur andeuten, wober die äußeren Mittel kamen, beren fie bei ihrer Regierung bedurften. Und eben ber durch die Beränderungen bes Welthandels hervorgerufene Wechsel in der wirthschaftlichen Ent= wicklung der verschiedenen deutschen Gebiete, welcher bald diesem, bald jenem größeren Keudalherrn das thatsächliche Uebergewicht verlieb, mag mit eine Ursache bavon seyn, daß die deutsche Krone im Mittelalter nicht erblich wurde. Zunächst allerdings mar Deutschland im Bergleich zu Frankreich von bem einstigen romischen Leben nicht hinreichend getränkt gewesen, um beim Anfange seines Reiches politische, dem Alterthume entlehnte, Einrichtungen für seine Naturalwirthschaft zulaffen zu können. In seiner vollständigen Durchpragung der Aderbaugefellschaft mit ihrer unaufhörlichen centrifugalen Bewegung konnte bei ber perfonlichen Schwäche ber späteren Rarolinger sich kein stetiger Reichsmittelpunkt aufwerfen. entwand nachher ber Investiturstreit dem deutschen Rönige die Sandhaben, um die unabhängigen Gaufürsten sich dauernd zu unter-Weil in dem Kaiser und dem Papste die politische und die kirchliche Ordnung Europas mit einander um den Vorrang kämpften, so batte ber Papst seine naturgemäßen Bundesgenoffen gegen den Raifer in den nach Selbstständigkeit strebenden deutschen Grofvasallen. Der Kluch, der sonst auf der Kelonie lastete, wurde burch das Interesse des beiligen Baters kirchlich gefühnt. Frankreich saben die Großen des Landes sich nur ihrem frangosi= schen König gegenüber; in Deutschland bagegen vermischte fich ber beutsche König mit dem allgemeinen Weltkaifer, beffen ibeelle Befugnisse weit über die Grenzen des deutschen Landeskörpers hinausgingen. So oft nun die deutschen Könige eine Befestigung ihrer Berrschaft versuchten, verband sich die romische Rurie gegen ben Raifer mit benjenigen beutschen Lebnsinbabern, welche sich ben auf die Reichscentralifation gerichteten Bestrebungen ber beutschen Krone nicht fügen wollten. Durch drei Jahrhunderte gieht fich in Deutschland der Kampf der Gbibellinen und Beljen fort, nachdem Gregor VII.

die Briefterhierarchie Roms unabhängig hingestellt hatte. Nicht allein seine inneren Gegensätze hatte bas beutsche Reich in sich auszutragen, innerhalb seines Gebietes stießen auch die social = politischen Fragen bes gefammten europäischen Mittelalters auf einander. Die Hobenstaufen haben felbstbewußt das Ziel im Auge, nach Maggabe ber römischen Staatsüberlieferungen auch ihre Reichsberrschaft ein= Wie nämlich im zwölften Jahrhundert für die privatrechtlichen Verhältnisse in Deutschland bie römischen Rechtsanschauungen über die Alpen zu ziehen begannen, suchten auch die Kaiser in bem corpus juris nach juristischen Stüten für die Ausbehnung ibrer Befugnisse. Schon 1158 hatte sich Friedrich I. nach ber Eroberung Mailands unter Zuziehung ber Bologneser Rechtsgelehrten bas Recht zusprechen laffen, daß ihm die herzogthümer, Markgraf-Chaften, Graffchaften, Gerichtsbarkeiten, Münzen, Bolle und Steuererhebungen gehören sollten. Der Jurift Martinus ging fogar so weit, Mm, als bem Nachfolger ber römischen Imperatoren, die ibeelle taiferliche Beltherrschaft in ein wirkliches Eigenthumsrecht auf die ganze Welt (dominium mundi quoad proprietatem) theoretisch zu verwan= beln. Und Raifer Beinrich VI. betrieb bann offenkundig ben Blan. eine feste erbliche Dynastie zu begründen, und in Folge bessen bas politische Gefüge bes Reiches bis auf ben Grund zu verändern. Wie die Reichsleben dem Rechte nach erblich werden sollten, so follte es auch die Krone seyn. Allein thatfächlich waren die Reichsleben längst erblich geworben, und wenn nun die beutschen Fürsten auf Beinrichs Borfcblag erklärten, "nur einem ermählten Berricher könne man Bedingungen vorlegen und ihn zu beren Erfüllung anhalten, aus dem Erbrechte folge die Unumschränktheit unvermeidlich;" fo äußerte vollends ber Papft (Raumer, Sobenstaufen): "Gine folde Grundveranderung in allen wichtigen Berbaltniffen ift stets gefährlich, denn bestehende Rechte werden offenbar gefrankt; ob und was aber jeder zulett gewinnt, kann niemand vorher fagen. Die innige Wechselwirkung, wonach die Fürsten ihre Leben von bem Könige, ber König seine Krone von den Kürsten erhalt, ift mehr werth als die Selbstständigkeit, welche jedem um so reizender erscheint, je eigennütziger er nur an sich benkt, und auf Rosten ber

Uebrigen und des Ganzen zu erwerben hofft. Gine Macht muß die andere unterstützen und wiederum in Schranken halten, und der Papst wird von seinem höheren Standpunkte aus zu regeln und zu entscheiden haben, wenn sich das bloß Weltliche etwa verwirrt. Ihm steht die Bestätigung oder Verwerfung des Königs, ihm steht die Weihe des Kaisers zu, und er wird diese Rechte zu behaupten wissen, welche man ihm mittelbar auf schlaue Weise entziehen möchte." Unter so gearteten Umständen hätte demnach eine durchgreisende Zusummensassung des Reiches, selbst bei der nachhaltigsten Thatkraft der schwäbischen Kaiser, die größten Hindernisse zu überwinden gehabt.

Es kommt natürlicherweise ber Handelsgeschichte, wenn sie ben ökonomisch-politischen Entwicklungsgang Europas verfolgt, nicht in den Sinn, bei der Darlegung der Gesetze des staatlichen Lebens die Einwirkung hervorragender Berfonlichkeiten auf ihr Zeitalter in Abrede stellen zu wollen. Aus der menschlichen Willfür und ben in den Verhältnissen liegenden Nothwendigkeiten baut sich die Geschichte ber Staaten auf. Defimegen wird benn auch bei ber politischen Ausbildung des deutschen Reiches auf die Individualität Friedrich's II. von Schwaben und fpater Rarl's V. ebenso febr Ruckficht zu nehmen seyn, als auf die gleichzeitige Lagerung ber wirthschaftlich = gesellschaftlichen Kräfte. Beibe Kürsten haben eine bedeutende politische Macht geerbt; da indessen das Geburtsland beiber außerhalb ber beutschen Grenzen liegt, und ihr Herz und ihr Sinn ihrer Jugendheimath jugewandt bleibt, so bient ihnen die überkommene Gewalt nur dazu, den naturgemäßen Gang ber deutschen Staatsentwicklung zu stören. Der Schwerpunkt ihres eigenen Lebens fällt nicht in die Mitte bes deutschen Reiches, bemnach find fie außer Stande, fich felbst zum politischen Mittelpuntte von Deutschland zu machen. Obgleich heinrich IV. in feinem Rampfe gegen Gregor VII. begonnen hatte, sich auf bas gerabe beginnende Bürgerthum in Deutschland ju ftuten, findet sein Beifpiel unter seinen Nachfolgern teine entschiedene Rachahmung. Friedrich Barbaroffa ist von Deutschland aus der gefährlichste Gegner ber italienischen Städte, und fein Enkel, Friedrich II., ber zunächst

nur seine Stellung in Italien im Auge bat, sucht umgekehrt bas erblühende Bürgerthum in Deutschland politisch zu unterbrücken. Mit bem berühmten Stifte vom Jahre 1232 (edictum contra communia civitatum) erklärt er als nicht zu Recht bestebend in ben Städten und Dertern Deutschlands alle Gemeindefreibeiten. Stadtrathe, Magistrate, Burgermeister und sonstige städtischen Beamten, welche ohne Genehmigung ber Bischöfe und Erzbischöfe ein= gefett find; und in gleicher Art bebt er alle Berbrüderungen und Bergesellschaftungen auf, sie mögen beißen, wie sie wollen. also mit bem britten Stande gemeinschaftliche Sache gegen die agrarischen Gaufürsten in ber Kirche und bem Reiche zu Gunften einer größeren politischen Einheit zu machen, tritt ber Raifer bamit auf Die Seite ber kleinen feudalen Mächte. Er, ber auf Sicilien bereits eine Hoffammer zur Berwaltung seiner königlichen Ginkunfte ein= richtet und damit über das feudale Steuerwesen binausstrebt, zeigt nicht das leifeste Verständniß für die politischen Möglichkeiten, welche ibm bas Städtethum in Deutschland jur Durchführung ähnlicher Organisationen im Reiche darbietet. Ein italienischer Herrscher. oder der Bapft felber, welcher im vollen Bewuftfebn bes nationalen Gegensates zu Deutschland die staatliche Entfaltung deffelben bin= bern wollte, batte nicht feindseliger bagegen verfahren können. Zwar mangelt dem Raifer die Zeit und die Macht, den Inhalt jenes Ediftes zu verwirklichen. Allein er best daburch einerseits alle fleinen Feudalherren bis ju den Raubrittern bin gegen bie Städte auf, indem er noch außerdem bestimmt, daß jeder von den Fürsten auf seinem Gebiete nach altem Herkommen berrichen solle; und ruft andecerseits zwischen Krone und Burgerthum, diesen naturgemäßen Bundesgenoffen im agrarischen Reiche, einen fortgebenden Zwiespalt Während, wie gefagt, die Kronen von Frankreich und bervor. England im breizehnten Jahrhunderte noch keinen mächtigeren dritten Stand vor sich seben, mit beffen Gulfe fie eine politische Einigung ihrer Gelande einleiten konnen, fehlt in Deutschland bem reichwerbenden Bürgerthume bas centralisationsbegierige Königthum. Defiwegen muffen die Stadte bei fich felber Schut und Sicherheit im beutschen Reiche fuchen. An die Stelle bes schirmenden König-

thums tritt für sie die republikanische Form der städtischen Bündnisse. Das deutsche Königthum hat aber in Folge dieser freiwilligen Abscheidung vom dritten Stande wieder keine andere Basis unter fich, als den jedesmaligen unmittelbaren Grundbesit ber herrschen-Nachdem derselbe abermals, wie im beginnenden den Kamilie. Mittelalter, an die Bafallen in Lehn gegeben war, erlischt deshalb alsbald der Glanz der Hobenstaufen. "Die faiferlose, die schreckliche Zeit" bricht über Deutschland berein, weil damals feine Territorialmacht groß genug ift, bas beutsche Königthum nach Art ber frankischen Majordomen an sich zu reißen. Das Reich ist zu einer berrenlofen Republit von Aderbaufürsten und Städten geworden, in welcher jeder Bestandtheil, auf sich felbst gestellt, seine eigenen focial politischen Kräfte geltend zu machen sucht. Nur die Erinnerung an die Bergangenheit und die Beziehungen Deutschlands zu Rom hielten das Raiferthum wenigstens als Wurde aufrecht. Gelang es nun der Schaar ber deutschen Kürsten, sich über die Wahl eines neuen Trägers diefer Burbe zu verständigen, fo blieb bem Erwählten vorerst gar feine andere Politik über, als das Streben, fich eine Hausmacht zu gründen. Die Großen des Reiches setzen ben Grafen von Habsburg auf den deutschen Raiserthron, weil von ihm, bei feinem geringen Befitthume, teine Beeintrachtigung ihrer Unabhängigfeit zu befürchten ftand. Raifer Rudolph konnte mithin fein Augenmerk hauptsächlich nur barauf richten, daß er sich eine gehörige königliche Macht verschaffte; und biefes Ziel vermochte er bloß zu erreichen, wenn er fein Sondereigen vergrößerte. Nicht die Angelegenheiten des Reiches, sondern die Ansammlung von Land und Leuten nach Art der alten Gefolgschaft mußte deßhalb bem Sause Desterreich zunächst am Berzen liegen; erst mit beren Hülfe war es möglich, das zum Phantom gewordene deutsche Raiferthum abermals mit einer wirklichen Gewalt' anzufüllen. der babsburgischen Dynastie die Vernachläffigung des Reiches bei der vorwiegenden Beforgung ihrer territorialen Intereffen in den damaligen Zeiten später oft lebhaft jum Borwurf gemacht; allein sie war durch die Zeitverhältnisse geboten. Auch Karl IV. und Wenzel beschränkten sich thatsächlich auf ihre Erblande. Gerade die

"golbene Bulle" Karls von Böhmen aus bem Jahre 1356, bas erfte Reichsgrundgeset in Deutschland, beweist am besten, wie wenig Raum für eine einbeitliche königliche Macht, den festgewurzelten Territorialhoheiten gegenüber, nach dem Untergange der Hohenstaufen gegeben war. Genau genommen, enthält das ganze Aftenftuck wenig mehr als eine Zusammenstellung der Reichsceremonien bei der Es ist ein politischer Ausdruck für die Raiserwahl und Arönung. im Reiche vorhandenen feudalen Würden. Grundlagen für eine aktiv eingreifende, ordnende Gewalt sind barin für die Krone nirgends zu finden, und ebenfo wenig ift von gemeinschaftlichen Reichsorganisationen die Rede. Als Spite der erblich gewordenen "gothischen Gliederung" des Lehnswesens steht der Raiser, umgeben pon den Kurfürsten, ba; in keinem Gebiete seiner Bafallen kann er unmittelbar Verfügungen treffen; sein allgemeines Obereigen= thum über das Reich ift völlig wesenlos geworden. Die "goldene Rarl's IV. von 1356 bietet somit die gerade Rehrseite bes "Gbikts" und ber "golbenen Bulle" von Friedrich II. im Jahre 1 232 bar. Wie diese ben Städten alle Selbstständigkeit absprach. und das Bürgerthum ber agrarischen Feudalität wieder unterwerfen wollte, von welcher es sich thatfächlich schon vielfach losgemacht hatte, fo zeigt jenes Reichsgrundgefet, daß das deutsche Kaiferthum als politische Gewalt, hundertzwanzig Jahre später, dem centrifugalen Ruge des Aderbauthums ganglich erlegen ift. In rechtzei= tiger Verbindung mit bem dritten Stande wäre die Krone sicher nicht zu einem solchen Schatten geworben, daß die Habsburger aufs neue anfangen mußten, im eigentlichsten Sinne bes Wortes ihr erst wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. Aber auch die Städle batten unter ber kaiferlichen Rübrerschaft die späteren Rriege gegen die Territorialfürsten in Deutschland gewiß siegreich bestanben — Krone und Bürgerthum fehlten mahrend ber zweiten Sälfte bes Mittelalters im beutschen Reiche einander; die staatliche Ent= widlung des Reichsverbandes ging deßhalb ein Jahrhundert hinburch rudwärts ftatt vorwärts - bas ift die Schuld Raifer Friedrich's II.; er selber batte bem Welfenthume zu einer lange bauern= den Uebermacht verbolfen!

Wir schreiben bier nicht eine besondere Wirthschaftsgeschichte von Deutschland; die einzelnen hiftorisch auftretenden Thatsachen lenken nur insoweit unsere Aufmerksamkeit auf sich, als sich in ihnen ein allgemeines ökonomisch-politisches Gefet beurkundet. Deßwegen konnen wir ben weiteren Verlauf ber beutschen Stäbtebunte, in welchen vorwiegend vor allen andern europäischen Ländern der britte Stand im Mittelalter feinen charafteriftifchen Ausbrud und Halt fand, bier nur in einer kurzen Uebersicht verfolgen. Blid ber Hansa war vorwiegend auf ihre auswärtigen Angelegenbeiten gerichtet. Ihre commerziellen Beziehungen zu Rugland, Scanbinavien, Dänemark, England und Flandern bilben den Angelpunkt ihrer Politik und ihrer Kampfe. Rachbem mit bem Sturze Beinriche, des Löwen, in Norddeutschland jede bedeutendere Fürstenmacht beseitigt worden war, hatte die Sansa gleich bei ihrem Entsteben von den kleineren Feudalherren rund um sie her weniger zu leiden. Um so freier konnte sie daber dem eigentlichen Aweck ihrer Blieberung, ber Sicherung ihres überfeeischen Bertehrs, nachgeben. Auf dem rechten Flügel ihres weiten Handelsgebietes verband sie fich in der Ausbreitung ihrer Niederlassungen mit dem deutschen Orben, der im Rabre 1228 aus dem Oriente nach Kulm übergefiedelt mar. Die hansischen Colonien an bem Gub- und Oftgeftabe des baltischen Meeres gingen aus dieser Kräftevereinigung von Ritterthum und Bürgerthum bervor. Nach bem Norden zu wußte fie fich gleichfalls in mancherlei gehben gegen die Schweden, Rorweger und Dänen zu behaupten, bis ihr ein im Jahre 1368 über ben Dänenkönig Walbemar erfochtener entscheibender Sieg auf lange Zeit hin Rube verschaffte, und gar 1448 nach dem Tode des Königs Chriftoph die nordischen Kronen unter zwei Fürsten getheilt murden. Und in England und Flandern bilbeten die Sanfen die unentbehrlichen Bermittler bes Austausches von Rohprodukten und Fabrikaten. Dagegen waren bie Städtebunde von Suddeutschland von vorne: berein, außer dem Raubritterthume, auch den Angriffen der größeren oder kleineren Keudalherren ausgesetz, in deren Unterthanenschaft sie zufolge des Edikts von Friedrich II., dem Rechte nach, noch Rur der schweizerischen Eidgenoffenschaft gelang es, in standen.

ber Schlacht von Sempach 1386 bie Berrschaft ber öfterreichischen Bergoge für immer abzuschütteln. Die schwäbischen Städte fochten gleichzeitig mit wechselndem Glücke gegen ben Grafen Eberhard von Württemberg. Je mehr indessen auf der einen Seite der Handel bas Bürgerthum bereicherte, um so mehr verftärkte sich auch bei ber Schmäche ber kaiserlichen Gewalt die Macht der Territorial= Im fünfzehnten Nahrhunderte steben die Städte bedeuten= beren Kürften gegenüber, die außerdem in der Politik des bem britten Stande feindlichen Papftes und auch schon des Auslandes weitere Unterstützungen erhielten. In ben Streit, ben Friedrich III. 1442 mit der Reichsstadt Zürich führte, mischte sich Karl VII. mit ben Schaaren seiner Armagnacs ein, um sich barauf für die bem Kaifer geleistete Bulfe am Abeine zu entschädigen; und als bann die Schweizer bei St. Jakob an der Birs ihre Unabhängigkeit zu behaupten wußten, entlud sich ber gorn ber beutschen Fürsten gegen bie Städte im Innern. An ber Spite ber bem Burgerthume feindlichen Territorialherren stand ber Markgraf Albrecht, ber zweite Sobn des Kurfürsten Friedrichs I. von Brandenburg. batte icon 1443 mit dem Erzbischofe von Mainz und dem Bischofe von Bürzburg einen Bund abgeschloffen "wegen ber mannigfachen Alagen der Grafen, Ritter und Knechte in ihren Gebieten über die freien und Reichsstädte, von benen Rieberdrückung alles Abels, auch der Fürsten und ihrer Landen Berderben zu fürchten fep." Gleichzeitig verbanden sich in Westebalen Albrecht von Brandenburg und Herzog Wilhelm von Sachsen mit bem Erzbischofe von Köln gegen die Stadt Soest, wobei die Fürsten ein namhaftes Beer böhmischer Söldner auf die Beine brachten. Im Südwesten traten ber Pfalzgraf Otto von Bapern, Ludwig von Bapern = Ingolftadt, Markgraf Jakob von Baden, der Erzberzog von Desterreich und die mürttembergischen Grafen 1445 dem Mergentbeimer Fürstenbunde bei, während die frankischen und schwähischen Städte ihrerseits 1446 ihre alte Berbindung erneuerten. Auf einander geriethen bann beibe ökonomisch politischen Mächte in der Fehde, welche Albrecht von Brandenburg wegen Besitsstreitigkeiten mit Rurnberg im Sabre 1449 begann — zweiundzwanzig verbündeten Kürsten standen dreikia

Städte gegenüber. Der Kampf, ber bas Signal zu bem Ausbruch einer Menge von Absagebriefen zwischen Fürsten und Städten gab, wurde von beiden Seiten mit der größten Erbitterung geführt. Der Kaiser Friedrich III. sab indeffen den inneren Zerwürfniffen des Reiches theilnahmlos zu. Noch war die Hausmacht der deutschen Krone nicht wieder fest genug begründet, daß sie entscheibend in die staatliche Gestaltung der Verhältnisse batte eingreifen sollen. Da die Friedensermahnungen des Raisers nichts fruchteten, tröstete er sich mit bem Gebanten: "Laßt sie sich einander angreifen und aufreiben; jest verschmäben sie ben angebotenen Frieden; wenn ihre Kelder verwüstet, ihre Dörfer verbrannt sind, werden sie schon kommen und ihn suchen." Allerdings führte benn auch wirklich ber Rampf nach feiner Seite bin gur Entscheidung; mit ber Erschöpfung beider Theile stellte fich die innere Rube her. Den Städten wurde fogar im Jahre 1487 bas Recht formlich anerkannt, auf ben Reichstagen eine eigene Stimme zu führen. Indessen batte sich doch die Lage ber ökonomisch-politischen Verhältnisse im Verlaufe des fünfzehnten Jahrhunderts zu wesentlich verändert, um auf bie Dauer ben Bestand ber Städtebundnisse noch lange zulassen zu können. War, wie wir oben bemerkt haben, die Macht ber beutschen Krone seit Friedrich II. verfallen, weil fie sich nicht auf bas Bürgerthum ftutte, bis ihr erft die Begründung der öfterrei= dischen Hausmacht einen neuen Anhalt gab, so vermochte anderer= feits auch bas auf fich zurudgezogene Städtewesen es nicht, mit ber ihm zustehenden Kraft die Umwandlung des Reiches in den Nationalstaat zu vollziehen. Am Schlusse des fünfzehnten Jahr= bunderts beginnt das gefammte ökonomisch-politische Leben Europas sich auf neuen Grundlagen einzurichten.

## Der Beginn der Nationalstaaten.

Gleichen Schrittes mit der Ausbildung des ökonomischen Lebens bei den europäischen Bölkern des Mittelalters geht die stetige, oft unmerkliche Entwicklung bes nationalen Staates aus ben mehr ober weniger unbestimmten Formen des feudalen Reiches. früher ausführlicher zu zeigen versucht, wie das Reich an der perfönlichen Machtfülle bes Königs empormächst. Bur Zeit ber reinen Aderbauwirthschaft, so lange noch die fahrende habe und der Geld= umlauf unbedeutend sind, wird die gesellschaftliche Gliederung, wie sie auf dem Einzelgeböfde besteht, das Verfassungsmufter für das größere politische Zusammenleben ber Menschen. Der Grundberr gebietet als ein kleiner Fürst über sein Landgut, und das könig= liche Obereigenthum faßt gleichfalls ein ganzes Reich zu einem Landautsstaate zusammen. Aber wie ber einzelne Gutsbesitzer bie Meder, welche er selber nicht bewirthschaftet, an hintersaffen in Bacht gibt, die bann im Mittelalter ftets barauf binarbeiten, ben ursprünglich freien Bachtvertrag für sich in ein erbliches Recht um= zuwandeln, so kann auch der König in den Jahrhunderten der ungebrochenen Naturalwirthschaft sein Land in weiteren Kreisen nicht anders verwalten, als indem er in den verschiedenen Theilen besselben Herzoge, Grafen u. f. w. anstellt, und sie mittelft Leben für ihre Dienste ernährt — biese Beamten werden jedoch in Lehn und Burde ebenfo erbberechtigt, als jene Bachter auf ihren Bacht= besitzungen. Das reine Ackerbauthum ftrebt unabläffig auf die

Bildung von kleinen, mehr oder weniger unabhängigen Grundherren hin. Deßwegen läuft, so lange die Geldwirthschaft noch nicht festeren Fuß gesaßt hat, die Geschichte des politischen Lebens in Europa, ihrem innersten Wesen nach, darauf hinaus, daß zeitweilig gewaltige Persönlichkeiten auf den Thronen die Regierung ihres Reiches straffer anziehen, daß aber nach ihrem Tode alsbald wiederum die alte Zersehung der Berwaltung beginnt. Denn das Seerwesen selber, welches, stellenweise neu durchgebildet, solchen kraftvollen Herrschern die nothwendige äußerliche Uebermacht verzleiht, kann sich ja gleichfalls den in der Zeit waltenden wirthschaftlichen Gesehen nicht entziehen. Auch die Truppenkörper müssen durch Austheilung von Kriegslehn ernährt werden, und, dergestalt mit dem Acer in Verbindung gebracht, unterliegen sie gleichfalls dem allgemeinen Zuge des Ackerdauthums.

Erst als die eindringende Geldwirthschaft dem Könige die Möglichkeit barbietet, Steuer in Münze statt in Naturalabgaben zu erheben, ändert sich der Bau der Reiche in Europa. Es ist aber ein Frrthum, wenn man annimmt, daß der durchgreifende Anfang diefer Aenderung nicht früber als mit der Entdedung von Amerika, oder einzig in Folge berselben eingetreten sep. In den Wechselbeziehungen zu der neuen Welt bildet allerdings unfer Erdtheil bas bewegliche Eigenthum recht aus. Die 5,307,194,000 Biafter, welche nach Humboldt's Berechnungen Amerika bis zum Sabre 1803 aus seinen Bergwerken in die europäische Cirkulation geliefert bat, mögen immerbin, wie fie ben Werth ber edlen Metalle im Berhaltniß gu ben entscheidenden Nahrungsstoffen auf ein Biertel verringerten, als Tauschträger viel zur Erwedung und Aluffigmachung ber Ravitalien beigetragen haben. Allein die Geldwirthschaft hatte nach bem Untergange der alten Belt mit der Blüthe des italienischen Handelslebens bereits wieder frisch begonnen und sich mit demfelben über die Hauptländer Europas ausgebreitet. Das sicherfte Reichen dafür liegt in der seit dem vierzehnten Jahrhunderte vor sich gebenden stetigen Verringerung des Zinsfußes. Obgleich Europa, wie wir gesehen haben, seine Baarmittel nach Indien abfließen sab, vermehrten sich bennoch die beweglichen Realkapitale in beträchtlicher

Um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts zahlte man bei bem Raufe von Renten für eine Mart jährlicher Ginkunfte gebn Mark; ber Zinsfuß stand also zu 10 Procent; um 1408 ungefähr au 81% Procent; 1480 sogar nur au 5 Procent, bis berselbe um 1500 sich wieder auf 6 Procent stellte. Denn nicht gerade in der Menge bes umlaufenden Gelbes besteht das Wesen ber Geldwirth= schaft im Gegensate zur Naturalwirtbicaft, noch auch überwindet sie das Ackerbauthum mit feinen feudalen Formen einzig durch die große Masse ber cirkulirenden Münze; sonst wurde wohl Spanien unter den Ausströmungen ber mericanischen Minen am frühesten ben modernen Staatsorganismus burchgebildet haben. Es ist viel= mehr die burch den Gelbumlauf vermittelte weitere Durchführung ber Arbeitstheilung und Rapitalansammlung, welche, indem sie eine Reihe von Eristenzen von den sie umgebenden Aedern wirthschaft= Li d unabhängig macht, auch bem Staatsleben weiter ausgreifende Silfsmittel barbietet. Im Berlaufe bes fünfzehnten Jahrbunderts aren schon die europäischen Könige überall im Stande, Waffen. CLeiber und Nahrung für ihre Truppen mit den Geldern zu kaufen. sie fie von ihren Unterthanen als Steuern einnahmen. Sie faben 56ch badurch in die Lage geset, stehende Heere ju halten; an die Stelle ber auf ihren Kahnenlehn hausenden Basallen traten die mit Geld abgelöhnten Kriegefnechte, die Soldaten, welche durch ihre fortgesette Uebung im Zusammenmanovriren, verbunden mit bem Gebrauch der neuen Feuerwaffen bald den vereinzelten Ritter= fähnlein überlegen wurden. Gestütt auf diese veränderte Art von Gefolgschaft, zu welcher in der Verwaltung noch als beginnende Bureaufratie die Doktoren des römischen Rechtes, die befoldeten Beamten, famen, vermochten nunmehr bie europäischen Kronen, einen abermaligen Verfuch ju einer politischen Ginigung ihrer weiten Besitzungen einzuleiten. Im fünfzehnten Rahrbunderte fteben bie hauptlander Europas insgesammt mehr ober weniger im Begriff, aus bem bisberigen lofen Reichsleben in ein festgeschloffenes Staatsleben mit einer burchgeprägten Rationalität ihrer Bevölkerungen überzugeben.

Wir haben indessen bei biesem Entwicklungsgange noch einen

Sebel berbeizuziehen, welcher in bemfelben auf bie Dauer die bedeutenoste Rolle spielt. Ift nämlich den Königen die angedeutete neue politische Möglichfeit aus bem beweglichen Eigenthume ent= sprungen, so tritt damit die Bichtigkeit des Burgerthums, welches ja an ber fahrenden Sabe aufwächst, für das gefammte Staatsleben von selbst in den Vordergrund. Neben dem Königthume, neben der Kirche und dem Adel ift nun auch der dritte Stand eine vollgewichtige politische Macht geworden; und erst aus der Berbindung des Bürgerthums mit der Krone geht der in sich gegliederte, nach außen scharf abgegrenzte Staat hervor. "So lange das Königthum," fagt Blanqui (a. a. D.) "ganz einsam ftand, vermochte es nichts gegen die Schaaren von Lehnsberren, die hinter ihren Beften verschanzt waren, und welche für ihren perfonlichen Bortheil die Hülfsquellen des Landes ausbeuteten. Und die Gemeinden konnten ebenfalls nichts ohne die Gulfe des Königs ausführen. Es richtete sich mithin zwischen beiden ein wahres Schutz und Trutzbündniß ein, welches hauptfächlich dazu beigetragen bat, die Einheit und Unabhängigkeit der Nationen zu gründen." Wo jedoch bas Bürgerthum einmal im Mittelpunkte bes Staatslebens baliegt, bat das Lettere vor allen Dingen die geographischen Bedingungen feines Landesbereiches in Betracht zu ziehen; benn die wirthschaftliche Thätigkeit des dritten Standes wird zunächst von der örtlichen Lage und ben klimatischen Berhältnissen bes Bodens bestimmt, In demfelben Zeitraume daher, in welchem den er bewohnt. die Länder aus dem bisherigen Reichsleben in das Staatsleben übergeben, wird auch Europas Gesammtlage auf dem Erdballe, feine Stellung zu ben übrigen Festlanden wie feine innere raumliche Glieberung ein bedeutendes Moment für die Gestaltung bes politischen Zusammenlebens. Während bes reinen Ackerbauthums kommen diese Gesichtspunkte gar nicht, und bei bem beginnenden Handel nur insoweit in Betracht, als die Wege wichtig werden, welche ber Verkehr von Afien nach Europa einschlägt. Best haben wir, wie gesagt, auch die auf nnferm Erdtheile von der Ratur dargebotenen weiten einbeitlichen Raumbildungen zu berüchsichtigen, auf denen, als Grundlagen, die einheitlichen Staatscomplere fich einrichten.

Lon den fünf großen Ländermassen unserer Erde ist aber Europa am mannigfaltigsten in sich räumlich gestaltet, und die bobe Rultur, welche feine Bewohner erreicht haben, erscheint keineswegs als un: abbangig von den glücklichen Bedingungen diefer Bodenverhaltniffe. Sepen es ja die vielen, tief in das Land einspringenden Meeresbuchten, die dem Norden wie dem Guden fo reichlich jugetheilten schiffbaren Kluffe, bei bem gemäßigten Klima und ber Fruchtbarkeit seiner Gefilde in den Stand, dem Berkehre und damit dem Juein= anderwirken der Bölkerkräfte in augenfälliger Weise Borfchub zu Indeffen bedarf es boch einer näheren Betrachtung, um nach Erkennung der befonderen Gliederungen feines Raumgebietes Die öfonomischen und politischen Rudwirkungen berfelben ju überschauen. Im Allgemeinen löst sich "die große nordweftliche Bor= 222nge Afiens," fobald man nur auf die Berbindung von Strom: thälern und Ruften fein Augenmerk gerichtet, in vier ungefähr Teiche Bestandtheile auf. Geht man nämlich bem Laufe feiner perschiedenen Fluffe nach, und fieht, wie sie auf der einen Seite alle in ber, meiftens fogar parallel gehaltenen, Richtung von Gudoften nach Nordwesten, auf der anderen, entgegengesetzt von Rordweften nach Südosten, ausfließen, mabrend ihre Quellen immer fo ziemlich in der Mitte der jedesmaligen Landesbreite liegen; so ergibt sich baraus eine Wasserscheide, welche von der Spite von Gibraltar an mit einigen Krümmungen und Ausbuchten ben ganzen Körper der Länge nach balbirt. Bei der aus der vielfachen Schwierigkeit bes Landtransportes entspringenden Nothwendigkeit nun, daß bas Bett eines Stromes ben natürlichsten Guterweg für fein ganges Gebiet ausmacht, und dieses zunächst durch seine und des ihn aufnehmenden Meeres Sulfe mit andern Gegenden verkehrt, erklart es sich, daß auf der Kammbobe jener Bafferscheide zugleich auch eine Handelsscheibe bingieht, b. h. daß die durch fie abgegrenzte eine Region Europas im Allgemeinen auf das nordische, die an= bere auf das mittelländische Meer bingewiesen ift. Ganz biefer natürlichen Anlage gemäß feben wir benn auch ben Sandel, fo lange er noch nicht zum vollen ökonomisch-politischen Schwerpunkt ber Reiche geworden ist, b. h. so lange die im Königsthum liegende

Staatseinheit sich noch nicht mit bem britten Stande verbunden bat, unsern Erdtheil in zwei Theile, ben südlichen und ben nordlichen, in das Gebiet des italienisch-asiatischen und des banfischen Eine weitere Theilung des binnenländischen Verkehrs zerlegen. Berkehrs geht bann baraus bervor, bag bas innerhalb ber Saulen des Hercules abgeschloffene mittelländische Meer durch Italien mit bem sich baran lehnenden Sicilien und Malta ebenso in zwei Fächer abgeschieden wird, als das atlantische Geftabe burch Danemark und Schweben; wodurch auf bem Lande eine zweite Handelsscheide entsteht, welche von der Mündung der Elbe nach der Abria sich bin= ziebend, das schon einmal gespaltene Europa in zwei fernere Bestandtheile zerfallen macht. Das hinterland von jeder der vier bezeich= neten Reerkammern führt fein eigenes Leben, wenn allerdings auch die Rusten durch die Schifffahrt vielfach mit einander verbunden febn können, und tritt in diefer feiner wirthschaftlichen Besonderbeit noch mehr bervor, sobald man die Lage Europas zu den anbern Festländern betrachtet. Dem Südosten steht nämlich bas sudliche, bem Nordosten bas nördliche Afien gegenüber; für ben Subweften ist Afrika das Gegengebiet; nur der Nordwesten war bis gur Entbedung Amerita's auf fich felbst beschränft.

In folder Beife liegen, mit wenigen Strichen gezeichnet, die europäischen Verkehrslinien. hätte fich nun unser Staatsleben einzig an der Hand des beweglichen Eigenthums aufgebaut, fo würden diefelben fich unzweifelhaft bei der Absonderung der politischen Gebilde in hervortretender Art geltend gemacht haben. Ansäte zu entsprechenden Abscheidungen läßt die Geschichte in ihrem Berlaufe sogar durchschimmern. Das oft = und weströmische Reich füllen un= gefähr die beiden Südtheile Europas aus, und das norböstliche Biertel ift im beginnenden Mittelalter ber Tummelplat ber Geten, später der Warager oder Normannen. Aber man soll es nie vergeffen: die beutigen Staaten sind, im Gegensate zu den Stadtstaaten der alten Welt, von dem Ackerbauthume auf der weiten Kläche ausgegangen, welches in der feudalen Gliederung unter der Arone seine erste politische Einigung findet. Die entscheidenden Bedingungen für die einheitlichen geographischen Grundlagen ber

Staatstörper sind daber nicht allein in den Beziehungen von Flußgebiet und Rufte zu fuchen. Auch die übrigen geographischen Momente, so weit sie auf die Abrundung der Ackerbaureiche bin= wirken, brängen sich bei ber Staatenbilbung in ben Borbergrund. Wo das politische Gefüge aus der Berbindung von Königthum und Bürgerthum entfpringt, muffen natürlicher Beise seine örtlichen Außenmarken in ben räumlichen Grenzen bes Acerbauthums und bes beweglichen Eigenthums zugleich abgestedt werden. Rur bat man sich für diesen Borgang nicht etwa ein flares Selbstbewußtseyn bei ber früheren Bölferwelt vorzustellen. Heutzutage schwebt vor bem inneren Auge eines jeden Gebildeten bei bem Gedanken an Die Lanberaruppen unferes Erdtheils das Bild ber europäischen Karte; wir seben die Nothwendigkeit ber von der Natur ichon angezeigten Staatsgrenzen, und die Ausdehnung des spanischen, frangofischen, eriglischen Gebietes ift für uns der Maagstab eines Großstaates gemorden. Am Ausgange bes Mittelalters jedoch kannte man berartige außere Gulfsmittel für die Politit noch taum; die geograbischen Berhältniffe übten in unmittelbarer Beife ihren Ginfluß aus. Allerdings befaßen icon die Griechen Karten; Anarimander foll 580 v. C. die ersten Zeichnungen von Ländern verfertigt haben; und nach herodot brachte Aristagoras, ber Tyrann von Milet, bem Rleomenes, König von Sparta 480 eine Rupferplatte in sein Reich, "auf ber die Erde mit allen Meeren und Kluffen abgebildet Berühmt ist ferner die unter Theodosius am Ende bes vierten Jahrhunderts n. C. zusammengestellte Karte bes römischen Orbis, welche ber Augsburger Patrizier Beutinger im sechzehnten Jahrhundert wieder berausgab. Und im Mittelalter mogen gleich= falls immerhin einzelne robe Umriffe von ben Ruften und Gebirgen Europa's in den Klöstern und Archiven vorhanden gewesen seyn. Aber sie bilbeten noch nicht bie Unterlage für politische Conftrut-Abgesehen von einigen englischen Karten von 1490, dem Globus von Martin Bebaim, und Sebastian Münster's Geographia vetus et nova (1540), von dem Kartenwerke des Ortelius unter Philipp II., sind die Landkarten erft mit bem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts in Europa allgemein geworben.

Laffen wir nun aber mit Sinblick auf die agrarischen Berbaltniffe ben Blid über die geographische Gestaltung unserers Erdtheils hinschweifen, so tritt uns junachst die pprenäische Halbinsel als ein in sich durch drei Ruften und ein hobes Gebirge abgeschlossenes Gebiet entgegen. An und für fich zwar hat die Natur bem innern Verkehr Iberiens wenig Borfdub geleistet; seine großen Muffe find nur turz vor ihrer Mündung schiffbar, und in gleicher Richtung mit ben Pprenäen burchziehen vier bobe Gebirgeketten Deffenungeachtet ift es ein nach Außen bestimmt abdas Land. gemarktes Ganze: und fo feben wir benn auch am Schluffe bes fünfzehnten Jahrhunderts feine verschiedenen Provinzen in dem Berfuche staatlicher Einigung begriffen. Rur Zeit der arabischen Berrschaft mar die Salbinsel in verschiedene Fürstenthümer getheilt. Aber selbst damals, macht sich der selbstständige geographische Organismus berfelben in so weit geltend, daß vier und vierzig Rabre nach bem Ginfalle ber Mauren die spanischen Araber sich bereits vom Kalifat der Abaffiden lossagen und ein eigenes unabbängiges Kalifat gründen. Während ihrer Berrschaft im Süden entsteben im Rorden aus den Trümmern von Karls, des Großen, spanischer Reichsmark kleine feudale Besitzungen, und zwar in Nordoften Navarra und Aragonien, im Nordwesten Kastilien, welches lettere Gebiet bann, 933 burch Heirath mit Navarra verbunden, sich zu einem Königreiche erhebt. Wie diese Länder sich unter einander weiter verhalten, geht uns hier nichts an. Im Jahr 1220 vereinigen sich unter dem Drucke bes Krieges alle driftlichen Mächte bes Landes und erfechten einen großen Sieg über die Araber bei Tolosa. Aber erst durch die Vermählung Jabellen's, der Erbin von Kastilien, mit Ferdinand, König von Aragonien, kommt 1474 ber größte Theil des Landes unter eine Herrschaft; die nothwendig werbende Unterwerfung der Araber macht diese königliche Che nothwendig, welche auch wirklich im Jahr 1492 zur Eroberung bes maurischen Königreiches Granaba führt. So nimmt denn unter bem Enkel bes genannten königlichen Baares bas neue Gesammtreich den Gesammtnamen Spanien an, dem endlich Philipp II. 1580 das bis dahin noch für sich bestehende Bortugal hinzugefügt. — Die einheitliche iberische Halbinsel ist nunmehr eine Zeit lang, während ihrer wirthschaftlichen Blüthe, von einem einheitlichen Staate überbaut.

Frankreich, bei bem Beginne seiner Geschichte 400 Jahre lang von den Römern beberrscht, hat gleichfalls nach Norden, Westen und Süden an Meeren und Gebirgen natürliche Grenzen, die febr früh auch seine politischen Marken ausmachen. Nur nach Often bin ift es offen; und wie früher seine öftlichen Gebiete mehrfach mit dem beutschen Reiche verschmelzen, so werden denn auch gerade an feiner Oftfeite zur Beit feiner Staatsausbildung die blutigften Kriege um Grenzahrundungen geführt. Während ber Feudalzeiten des Mittelalters ist Frankreich freilich als Reich nicht weniger lose in sich gefügt, wie alle übrigen politischen Verbande Europas; obschon feine verschiedenen Herrschaften: Neuftrien, Auftrasien und Buraund, wenn auch die Dynastien wechseln, doch auf die Dauer stets unter einer Krone zusammengehalten werben. Die aus ber ebemaligen römischen Geldwirthschaft noch berrührenden, mehr entwickelten öfonomischen Rustande lösen sich bei der allgemeinen Sandelsstodung fast völlig im Ackerbauthume wieder auf. Allerdings find in Frankreich Die Könige fehr frühe bemüht, ben anwachsenden britten Stand ju einer festeren Gliederung ihres Reiches zu benüten; schon 1114 verleiht Ludwig VI. den Städten auf seine Domanen Corporations= Awei Nahrhunderte später erneuert Philipp, der Schöne. bie alten, längst vergessenen Nationalversammkungen Karl's, bes Großen, auf dem Marzfelde und ladt bei dieser Berufung der Generalstände auch die Abgeordneten der Städte ein, um in ihnen eine Gulfe gegen Bapft, Abel und Geiftlichkeit ju baben. festeren Jug faßte das frangblifche Burgerthum in den Gerichts= bofen ber Krone, ben sogenannten Barlamenten, zu bessen Insassen hauptsächlich die bürgerlichen Rechtsgelehrten genommen wurden. Der englische französische Thronfolgekrieg hemmte indessen, wie er ben Gewerbefleiß und Verkehr ber Städte lähmte, auch die weitere Ausbildung biefer staatlichen Anfate in Frankreich; und erft Ludwig XI. konnte am Schluffe bes fünfzehnten Jahrhunderts durch Niederhaltung der unabhängigen Bafallen mehr auf die Zufammen=

faffung des Staates hinarbeiten, bessen Gebiet, wie gesagt, nach drei Seiten hin von der Ratur so klar abgestedt ist.

Eine britte, geographisch einheitliche Ländergruppe in Europa bildet das großbritannische Inselreich. Allein, obgleich dasselbe in seiner Gesammtheit vom Meere umschlossen wird, so beginnt doch seine staatliche Zusammensassung erst mit der Zeit, als das bewegsliche Eigenthum auf der grünen Insel sich mehr ausbildete, und die Schiffsahrt eine leichtere Verbindung zwischen den verschiedenen Theilen herstellte.

Mit diesen drei bezeichneten Raumgebieten hören aber in Europa die schon von der Natur abgegrenzten, geographisch einheitzlichen Grundlagen zu einem geschlossenen, einheitlichen Staatsleben auf. Die scandinavische Halbinsel, im Norden dem Eismeer zugewandt, wird der Länge nach durch das hohe, steile Kiölengebirge durchschnitten, wodurch die westliche Hälfte mit ihren Flüssen auf die Nordsee, die östliche auf das baltische Binnenmeer hingewiesen ist. Erscheint nun schon ihre ganze maritime Lage als nicht von der Art, daß von dort aus die Handelslinien unmittelbar in den Weltwerkehr einmünden können, und demnach das bewegliche Eigenthum glückliche örtliche Bedingungen für seine Entwicklung zu sinden vermöchte; so sehlt vollends die Grundlage zu einer einheitzlichen agrarischen Neichsgliederung ganz und gar, zumal da obendrein die zerrissenen Bergthäler, in Berbindung mit dem kalten Klima, den Ackerdau vielsach beschränken.

Aber auch die Mitte von Europa ist geographisch keineswegs so glücklich eingerichtet, wie Spanien, Frankreich oder Groß-britannien. Denn während die Alpen Deutschland vom adriatischen Meere abschneiden, und Italien außerdem die füdliche Küste in ihrem Zusammenhange trennt, ist weder nach dem Westen noch nach dem Osten hin seine Grenze durch Gebirge abgesteckt, und die Nordküste zerfällt durch die jütische Haldinsel ebenfalls in zwei Theile. Bielmehr erstreckt sich das in seiner Mitte beginnende Donauthal in einer dreihundert Meilen langen Ausdehnung dis zum schwarzen Meere; der Rhein greift mit seinen Nebenstüssen, der Mosel, der Maas und der Schelde über die westlichen Abhänge

ber Bogesen und Ardennen hin aus; und während schon der Zugang zum Weltmeere der Rhein-, Weser- und Elbemündung durch den englischen Kanal beschränkt wird, ist die Ober durch Jütland noch mehr vom Ocean abgeschlossen.

Bereits im Hinblid auf diese kurz angegebenen geographischen Bedingungen wird man es daher begreifen, daß, sobald nicht eine gewaltige Hand die Mitte von Europa unter einer politischen Organisation zusammensaßte, gerade hier sich kleinere staatliche Absonderungen, Holland, die Schweiz und Dänemark bilden konnten, und der übrige Theil, allein aus sich heraus, nicht so leicht als die westlichen Länder, zu einer staatlichen Einigung aus den losen Formen des Reiches zu gelangen vermochte. Man ist gewohnt, vieles dem deutschen Nationalcharatter zuzumessen, was in der Topographie Deutschlands begründet liegt.

Noch mehr verschwimmen ferner die festen geographischen Abmarkungen von größeren Raumgebieten in Europa öftlich von Deutschland. Rur das ungeheure ruffische Reich hat in dem Ural, dem Eismeer, dem baltischen und schwarzen Meer seine natürlichen Außenlinien; ber Ländercompler bagegen, welcher sich zwischen ben weiten ruffischen Klächen und ber Mitte von Europa ausbehnt, bietet nirgends einen organisch gegliederten Boden für ein cinheit= liches selbstständiges Staatsleben, im Gegensate zum Reichsleben, Ihm fehlt dazu das Hauptbedürfniß, die Meerestüste. im Anschluß an Deutschland vermögen beswegen Ungarn, Gallizien, Siebenbürgen und die Gegenden am rechten Ufer ber Donau, an der auf dem Bürgerthum beruhenden Wirthschaft und Kultur Theil au nehmen, welche fie aus sich felbst bis babin nie entwickelt haben. Die verschiedenen Bevölkerungen biefes Gefammtbereichs verharren noch immer in einem aus dem Nomadenthume ursprünglich bervorgegangenen Racenzustande; sie sind noch nicht zu Rationen geworden.

Wir haben schließlich Italien noch zu betrachten, welches Gebiet in Betreff seiner räumlichen Bilbung dadurch noch um so interessanter wird, daß am Ende des Mittelalters hier zuerst die Politik es versuchte, durch künstliche Mittel, selbstbewußt, den Mangel einer organischen örtlichen Glieberung zu ersehen. —

Geographisch angeschaut, ist nämlich Italien ebensowenig ein von ber Natur in sich einheitlich gefügtes Bereich, trot ber Meeresgrenzen von allen Seiten, als Scandinavien. Im Norden macht bas Pothal ein Territorium für sich aus, bas in seinem ökonomischen Daseyn von den Geschicken der übrigen Halbinsel kaum berührt Nicht minder bilbet Sicilien und das anstoßende Reapel, gerade wie Sardinien mit den Inseln, ein kleineres örtliches Ganzes; während ber Apennin die Mitte ber ausgereckten Landzunge der Länge nach spaltet, und nach rechts wie nach links zwischen sich und ben beiben abgetrennten Meeren nur schmale Landstriche bestehen läßt. Deswegen ift benn auch im Alterthum, was Niebuhr ausdrücklich hervorhebt, "Italien erst spät im Umfange seiner natürlichen Grenzen, ber Alpen und ber Meere unter biesem einzigen Ramen zusammengefaßt worden: So lange es aus unabbängigen Staaten verschiedener Bölkerstämme bestand, ward es von Einheimischen und Fremben nur theilweise nach diesen ober bem Andenken Untergegangener genannt." Unter bem mächtigen Ginflusse ber Stadt Rom lagerte sich dann eine gewisse einheitliche Rultur über die Halbinfel bin; allein mit dem Verfall ber römischen Herrschaft löste Rtalien sich volitisch alsbald in seine natürlichen Bestandtheile auf. Selbst die Macht des Papstes reichte nicht aus, die staatliche Ginbeit bes Landes wieder herzustellen. Italien ift, wie im Alterthume, so auch im Mittelalter ber Boben der Stadistaaten; es fonnte nur so lange eine selbstständige Blüthc entwickeln, als die Gestaltung des affatisch = europäischen Sandels das Emportommen einiger glücklich gelegenen Plage begünstigte. Sobald indessen ber Welthandel andere Bahnen einschlug, und burch die Verbindung des Ackerbaureiches mit dem Bürgerthum die großen Nationalstaaten sich in Europa einrichteten, fehlten für Italien bie natürlichen Bedingungen, um ebenfalls in biefe neue politische Entwicklungsbahn einzubiegen. An die Stelle berfelben will nun -Machiavelli die Lift und Gewalt feines Principe feten; bie künftliche Staatsconftruktion foll ben organischen Borgang ber Staatsausbildung willfürlich verändern; weil Italien von einer Bevölkerung bewohnt wird, die so ziemlich die eine Sprache spricht,

beswegen glaubt der florentinische Secretär und seine ganze Schule, schon von einer italienischen Nation ausgehen zu können.

Roscher (Rolonien) bemerkt sehr geiftreich: "Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß die eigentliche Baterlandsliebe bei ben meisten Bölkern erst am Ende ihres Mittelalters bedeutend wird. Wie schon Thucydides bervorbebt, so hatten die Griechen des homerischen Reitalters noch gar keinen gemeinschaftlichen Namen ihres Volkes. Aehnlich bei allen Völkern auf derselben Entwick-Der Staat ist da nicht so sehr ein großes Ganzes lunasstufe. mit einem Gesammtzwede, sondern vielmehr ein ziemlich loses Conglomerat von einer Menge kleiner Bündniffe, welche für sich die verschiedenartigsten Zwecke verfolgen." Gewiß bleibt es in der Politik eine burchaus falsche Auffassung, die Rationalitäten als von vornherein fertig darzustellen, d. h. sich das Volk als eine von Anfang an zusammengeschlossene größere Menschengruppe zu benten, welche sich in der Staatsverfassung, mehr oder weniger selbstbewußt, die Form ihres gesellschaftlichen Lebens schafft. Denn wie entsteht nur eigentlich ein Volk? Wenn etwa die Blutsverwandtschaft das innerste nationale Band mare, so konnte es ja, genau genommen, nicht mehr verschiedene Bölker geben, als Menschenracen da find! Häufig werben auch die Sprachgrenzen als die äußeren Umriffe einer Nationalität angeseben. Sprache ift ein Erzeugniß ber Kultur; es lagern sich in berselben alle die Erfahrungen ab, welche ein engerer oder weiterer Gesell= schaftsverband im langen Laufe seiner Entwicklung macht. Abmarkungen sind mithin schon abhängig von den politischen Bebeln, welche jenen Gesellschaftsverband zu Stande gebracht haben. Wie sich nämlich noch heut zu Tage in jedem Privatvereine, dessen Mitglieder regelmäßig zusammenkommen, eine Reihe von besonderen Namen und Ausdrücken bilbet, oder Geschichtden umlaufen, die gewisse, dem Fremden unverständliche Anspielungen tragen, ebenso muffen wir uns auch ben Gang im Großen vorstellen, welchen die Sprachen im Bölkerdasenn zu durchlaufen haben. Die Philologie leitet gegenwärtig so ziemlich alle europäischen Hauptsprachen auf ben indogermanischen, ben arischen Sprachstamm gurud. Da sich

von Aram, bem Reiche in ber Mitte Afiens zwischen bem perfischen und armenischen Hochlande, von Bactrien aus ber Sandel nach bem Westen verzweigt, so baben sich in dieser Bölkerbewegung auch auf berfelben Sprache bie kulturlich religiösen Anschauungen in dem nämlichen Gebiete verbreitet. Aber bas urfprünglich ein= beitliche Grundidiom spaltet sich alsbald, nach den verschiedenen Gegenben Vorberafiens, anfänglich vielleicht in verschiedene Dialecte, bis die einzelnen Staatsverbande, die fich nach ber örtlichen Lage von einander absondern, ihre Mundweisen wieder zu individuellen Sprachen ausbilden, in benen die nationale Durchprägung zulett ben gemeinschaftlichen Ausgang kaum noch erkennen läßt. Und ebenso bringt die Philologie alle Bölkerschaften rund um das mittelländische Meer berum, die Belasger und Griechen, die Etruster und Römer in einen uranfänglichen sprachlichen Zusammenhang mit ben Bewohnern Kleinasiens, die in der vorgeschichtlichen Zeit an ben Rändern des großen Wafferbedens ihre Rolonien anlegen. Allein wenn auch das der griechischen und römischen Sprache unverkennbar Gemeinsame kleinasiatischen Ursprungs sehn mag, so bat sich boch auf ber Balkanhalbinsel mit ber bortigen Entwicklung ber politischen und kulturlichen Verhältnisse bie griechische Sprache nach und nach nicht minder individualifirt, wie die lateinische in Stalien.

Als die römische Weltherrschaft zusammenbrach, und in der Bölkerwanderung die mittelasiatischen Romadenstämme sich über Europa ergossen, damals siel allerdings wohl die Grenze der Stammeseinheit und der Sprache mit der Grenze der jedesmaligen social-politischen Gliederung dieser Horden in Eins zusammen. Auf der Stufe des Hirtenledens begründet ja, wie wir gesehen haben, die Bande des Blutes für die Einzelnen den Antheil an dem Gesammteigenthum der Heerde; und wie sie demnach eine volle social-politische Bedeutung hat, so wirkt sie auch naturgemäß auf die gemeinsame Mundart der von einem Patriarchen herrührenden Abkömmlinge zurück. Nomaden, und im weiteren Verlaufe nomadissirende Ackerbauvölker waren aber jene Schaaren; und wo sie schließlich zu sesten Sigen übergehen, zeigen sich noch lange in den sogenannten Markgenossenschaften die ursprünglichen Hirtensamilien.

Bährend der reinen Ackerbauzeit treten jedoch die dem Romadenthume angeborenden blutseinheitlichen wie fpracheinheitlichen Momente, als politisch vollkommen bedeutungslos, in den Hintergrund. Als sich die größeren gesellschaftlichen Ganzen in Europa unter ber perfönlichen Machtfülle ber Könige zusammenschließen, sind Volk und heer, nicht etwa Volk und Stamm ober gar Stamm und Land, gleichbedeutend. Und wie fich aus ber Kriegsverfassung, die mit der feudalen Gliederung zusammenwächst, Abel und Bauern= ftand entwickeln, fo bewirkt ber heerbann mit feinen verschiebenen Unterabtheilungen auch eine neue Stammesbilbung im Ackerbau-Denn, wir wiederholen einen früher ausgesprochenen Sat, tbume. die Hauptmannschaft begriff mit der Anzahl von Köpfen auch die Güter der Krieger unter sich; seine Grenzen waren zugleich örtlich burch die Lage der Hufen gegeben, von denen sich die einzelnen Mannen zum Dienste stellen mußten — die Amtsbezirke der Beerführer wurden allmählig Landgruppen, Provinzen, welche die darauf wohnenden Menschen durch klimatische und sonstige geographischen Einfluffe zu einem fleinen agrarifch-militarifchen Stamm mit einem eigenen Dialect durchprägen. Wenn uns die Geschichte erzählt, daß Rarl, der Große, bei der Einrichtung des Reiches sich die unabhängi= gen Nationalherzöge unterworfen habe, 3. B. den Taffilo von Bapern, fo deutet, wie wir schon früher bemerkten, der Ausbruck "Rationalherzöge" barauf hin, daß der Proceß der Stammesbildung bereits vor der Erneuerung des Heerbanns unter dem Raifer stattgefunden batte. Es sind damit die großen Grundbesitzer gemeint, welche schon bei dem Berfall der Merovingischen Macht sich zu kleinen Stammesfürsten erhoben hatten. Beim Beginn der Bölkerwanderung treten in der deutschen Geschichte die Namen der Nomadenstämme Jugavonen, Hermionen und Istavonen mit ihrem auf bas hirtenthum verweisenden Stammvater Tuisco auf; einige Jahrhunderte fpater zeigen sich bann an deren Stelle ganz andere Bolterbezeichnungen, Franken, Sachfen, Angeln, Thuringer, Sueven, Bapern, Longobarden, Burgunber, b. h. Menschengruppen, die, durch politische Grenzen zusammengefaßt, nun nach und nach auf dem bewohnten einheitlichen Terrain sich auch zu einem einheitlichen Schlage herausgebildet haben.

Durchgebend gab es nach bem Untergange Roms außer ber byzantinischen Staatssprache brei große Sprachgebiete in Europa, bas romanische, das germanische und das flavische; aber keines derselben schafft aus sich heraus im Mittelalter eine einheitliche politische Form mit scharfer Abgrenzung nach Außen. Nur im Allgemeinen, und zwar zunächst im Gegensate zu einander bilden sich die drei ge= nannten Idiome weiter. Mit bem beginnenden Bürgerthum in ber Mitte von Europa fängt die beutsche Sprache an, sich gegen ben Gebrauch ber lateinischen zu stemmen; ganz wie neuerbings ber Banflavismus sich erft im Rampfe mit dem Germanismus jum vollen Selbstbewußtseyn durchgerungen hat. Allein innerhalb der eigenen Landgebiete find alle drei Joiome den herrschenden politifchen Momenten unterthan, sie bestimmen nicht, umgekehrt, jene. Wie sich auf ber räumlich einheitlichen pyrenäischen halbinfel bie Bevölkerung im Laufe von fünfzehn Jahrhunderten aus Relten, Romanen, Westgothen und Arabern zu der spanischen Nationalität ausammenschweißt, so geht in diesem Processe mit der politischen Gliederung auch die Durchbildung ber spanischen Sprache Hand in Sand — die staatlich für sich bestehenden Vortugiesen sprechen eine andere Flexion des Grundrömischen. Auf französischem Boden, gleichfalls geographisch scharf begrenzt, wachst in bemfelben Reitraume aus einer ähnlichen Bölkermischung nicht minder ein in feinen Hauptzügen gleichartiger Bolfscharakter mit einer einheitlichen Sprache bervor. In England bilden fich Britten, Angelsachsen und die französirten Normannen zu einer neuen Nation mit einer neuen Nationalsprache aus. Und umgekehrt sondert sich das ursprünglich gemeinsame germanische 3diom in Mitteleuropa mit ber Staatsabscheibung ber Hollander, Danen und Scandinavier in eigene felbstiftandige Sprachen ab. Dahlmann bat gang Recht, wenn er (Politik) fagt: "Gleiche Bolkkart von Haus aus, das heißt, ein körperlich und geistig gleichartiger Menschenschlag, gleiche Sprache, als Zeugniß seit Jahrhunderten gleich verstandener Lebenserfahrungen sind eine glückliche Mitgabe für den Naturstaat auf seinem bornichten Wege zur bewußten Durchtildung. Aber die Geschichte hat von jeher die stille Urbikbung der Natur unterbrochen, indem

sie verschiebenartige Stämme und Bolksthümlichkeiten übereinandersschichtete, und gerade aus der Vermischung manchmal eine zweite Natur und gediegenere Staatsbildung gewann. Tritt so das Band der ursprünglichen Bolksverwandtschaft allmählig zurück, so verstärkt sich dagegen das Band des örtlichen Zusammenseyns mit dem Wachsthum der Bildung."

Aus tem Rusammenwirken der einheitlichen geographischen Grundlage und der nachdrücklich gehandhabten königlichen Gewalt, in Berbindung mit bem dritten Stande, geben die scharf abgegrenzten Betten hervor, in benen sich die Nationalität mit ihrer Sprache und ihrer übrigen Kultur auszuhilden vermag. Ebe jene verschie= benen politischen Momente sich in der Geschichte bes europäischen Mittelalters geltend machen, gibt es thatfächlich, so zu fagen, nur Stadtnationalitäten, 3. B. Genuesen, Benetianer, Hansen. in derselben Zeit, wo sich die europäischen Alächenreiche in nationale Staaten umzuwandeln anfangen, fiegt bei allen von diefem Borgange berührten Bölfern irgend einer ber vielen herrschenden Dialecte über die andern als gemeinsame Schriftsprache — in Spanien bas Castilianische, in Frankreich die Mundart der allmählig als Hauptstadt sich festsegenden königlichen Residenz Baris, in Deutschland das Obersächsische als Sprache der lutherischen Bibelübersetzung.

Geht aber die Durchbildung der Bölker zu geschlossenen Nationalitäten am Schlusse des Mittelalters gleichen Schritt mit der Einwirkung der geographischen Berhältnisse unseres Erdtheils auf das entwickeltere Wirthschaftsleben seiner Bewohner, dann bedingt auch wieder umgekehrt das beginnende nationale Bewußtsehn der Bölker durch besondere Gesetze und Sinrichtungen, in denen es sich kund gibt, eine nationale Gestaltung der auf den verschiedenen Ländergebieten emporgewachsenen ökonomischen Getriebe. So lange nämlich der Handel noch nicht eigentliche Nationen mit einander in Berbindung setze, blieb er, wie im Alterthume bei den Phöniciern, Griechen und Karthagern, in den Händen für sich bestehender Städte. Selbst die Plätze eines und des nämlichen Reiches, die Mitglieder der Hansa und die Angehörigen des rheinisch-schwäbischen Bundes, tauschten mit einander wie Fremde, nicht wie Theile eines

Man unterscheidet daber auch in jenen Reiten ftaatlichen Bezirkes. ben Verkehr bloß im Allgemeinen nach der Verfrachtungsweise als Land = und Seeverkehr. Denn bie Orte, welche 3. B. in Rußland, Frankreich oder Deutschland die von Außen empfangenen Waaren weitergaben oder zugleich mit den eigenen Fabrikaten in ibrem engeren Umfreise absetten, waren in ihrer forperschaftlichen Absonderung gegen das fie umgebende Gebiet, wie in ihren Bundniffen unter sich, gleichsam nur Factorcien eines einzigen, großen zusammenhängenden Sandels, der sich um die etwa vorhandenen Reichsgrenzen so gut wie gar nicht zu kummern batte. Darin liegt benn auch die Grundursache, warum die Sandelspläte rund um Europa herum im Mittelalter die Seegefete von einander ent= lehnen können, ohne daß die Gefetgebung ber binnenländischen Reichsgewalten dabei auftritt. Die Tafeln von Amalfi, die Affisen von Jerusalem, das Consolato del Mare, die Rooles d'Oleron, die Seegesetze von Damme und Westcapelle, von Lübed und Wisby stehen alle im nächsten Zusammenhange — ber noch nicht nationalgegliederte Welthandel bedient sich eines und des nämlichen Rechts; wie gleichfalls alle damals blübenden Seevölfer aus ihren verschiede= nen Sprachen die Benennungen geliefert haben, die noch beute für die einzelnen Schiffstheile bei bem internationalen Seemannsidiome im Gebrauch sind. Ms jedoch zugleich mit der sich befestigenden Königsgewalt, welche in den befoldeten Beamten und stebenden Heeren die rechten Handhaben für ihre Zwede erhielt, die neuen Staaten anfangen, sich auch als wirthschaftliche Individualitäten zu betrachten, wird ber handel folgerichtig aus einer Sache einzelner Raufleute, mercantiler Körperschaften, Städte und Städtebunde, zu einer Angelegenheit des gefammten nationalen Lebens. "Man fämpfte," bemerkt Blanqui, "bomgemäß fortan mit Tarifen ebensofehr als mit Kanonen, die politische Dekonomie tritt in den Rath der Könige und in das europäische Recht."

Den nächsten ökonomisch politischen Ausdruck erhält dieser Borgang in dem europäischen Staatenleben durch das am Schlusse bes fünfzehnten Jahrhunderts in Deutschland wie in Frankreich sich regende Bestreben, die vielen inneren Zollschranken in eine

einzige Außenzolllinie zu verwandeln. Darin besteht eben bas darakteristische Wesen der Außenzolllinie, daß sie in dem Bilbungsgange einer Nation immer bann, bann aber auch jedesmal, auftritt, sobald ein politischer Organismus im Begriff ift, sich aus dem bisherigen Reichszustande zum modernen Staate emporzuarbeiten. Seben wir nun bas beutsche Reich unter Raifer Mar, und Frankreich unter Ludwig XI. bei ber bezeichneten Uebergangsstufe angekommen, so barf es uns nicht überraschen, daß, gleichzeitig und unabhängig von einander, in beiden Ländern die Idee einer Außenzolllinie auftaucht. Der bekannte französische Staatsmann Compnes unter Ludwig XI. erörtert es in seinen ökonomis schen Betrachtungen aussubrlich, wie ju ber Mung- und Gewichtseinheit im Lande auch die Freiheit des Handels im Innern kommen muffe, indem die Rolle an die Außengrenzen zu verlegen seben; und die Entwürfe bes beutschen Reichskanzlers Barthold von henneberg tragen sich mit bemselben Gedanken. Ihnen zufolge follte ein Reichsrath neben bem Raiser fortan ber Gesammtabministration die gehörige Festigkeit verleiben, ein Kammergericht den allgemeinen Landfrieden aufrecht erhalten, und eine neue Reichsconscription in der Art eingerichtet werden, daß je vierhundert Einwohner, nach ibren Bfarreien gufammentretend, einen Mann zu ftellen hatten. Schnitt man nun schon mit biesem Plane burch alle Territorialhoheiten zu Gunsten der zu stiftenden Staatseinbeit bindurch, verknüpfte man auf solche Beise jeden einzelnen Deutschen unmittelbar mit bem Centrum bes Staates, fo entsprach auch bas in Ausficht genommene allgemeine Besteuerungsgeset, vermöge beffen bie Staatstaffe gefüllt werben follte, burchaus dem auf politische Concentration gerichteten Buge ber Reit. An die Stelle ber läffig eingebenden, auf die verschiedenen Reichsstände vertheilten Matrikeln wollte man ben fogenannten "gemeinen Pfennig" treten laffen, eine Mischung von Kopf- und Vermögenssteuer, welcher zufolge von 500 Gulden ein halber Gulden zu zahlen wäre, und bei ben ärmeren Unterthanen vierundzwanzig Personen einen Gulben auszubringen hatten. Da man jedoch mit biefer birekten Besteue: rung nicht burchzubringen vermochte, fo griff man, empirisch, wie

überhaupt das mittelalterliche Staatsleben bei feinen Neuschöpfungen immer verfährt, zu einem anderen Auskunftsmittel. fahrung hatte gelehrt, daß die einzelnen Fürsten sehr bedeutende Einkünfte aus den ihnen vom Kaifer bewilligten göllen bezogen. Wäre es nun, da man anfing, das deutsche Reichsgebiet sich als cine große territoriale Einheit gegenüber vom Auslande zu benten, nicht möglich, den aus der Fremde kommenden Berkehr zu Gunften des Reiches zu belaften und sonach eine einheitliche indirekte Besteuerung einzuführen? Damit aber war man bei ber Ibee eines allgemeinen Grenzzollspftems angelangt. Bekannflich wurde bann später auf dem Reichstage vom Jahre 1522 eine Commission eingeseht, um den Entwurf weiter auszuarbeiten; und es existirt noch ihr tarüber abgestatteter Bericht: "Ordnung eines gemeinen Reichszolls in Rathlag verfaßt." Dem Plane gemäß blieben die unent= behrlichsten Lebensbedürfnisse, Getreibe, Wein, Bier, Rug- und Schlachtvieh fammt Leber unbelastet; alle andern Artikel bingegen wurden bei der Einfuhr wie bei der Ausfuhr mit einer Abgabe von vier Brocent des Einkaufspreises belegt. Die Rolllinie aber follte bei Nikolsburg in Mähren beginnen und von da, gegen Ungarn gewandt, über Wien und Grät nach Billach ober Tarvis geben, bann langs ber Alpen binziehen gegen Benedig und Mailand, und ihre Bollftätten in Trient, Brunegg, Innsbrud und Keldfirchen errichten. Die Schweiz bachte man aus bem Berbande, bem sie sich boch wohl schwerlich unterwerfen würde, auszuschließen, und somit die Grenglinie über Strafburg, Met, Luremburg, Trier nach Aachen weiter zu fpannen. Dagegen wurden die Niederlande unbedingt als Reichsgebiet betrachtet und als binnenländische Rollstationen Utrecht und Dortrecht, Köln und Wefel, und für ben eigentlichen Seehandel mit England und Portugal die Städte Antwerven, Brügge und Bergenopzom vorgeschlagen. Im Norden bilbete die Ruste die natürliche Grenze, und gegen Danemark sollten die Hansestädte von Hamburg bis Danzig, gegen Polen Königsberg und Frankfurt an ber Ober in Berbindung mit einigen schlesischen Orten als Reichszollpläte bienen.

Politisch und wirthschaftlich wächst jest der staatliche Orga-

nismus mit seinem Landgebiete in Gins zusammen; einer und berfelbe Name gilt fortan ebensowohl für bas Bodenbereich als für das darauf rubende ökonomisch-politische Nationalgefüge. 2B. Grimm macht in seinem beutschen Lexikon ju bem Worte "Deutschland" die Bemerkung, daß im Althochdeutschen biese Bezeichnung sich nicht findet, indem sie nicht vor dem zwölften und dreizehnten Jahrbunderte vorkommt, baufiger aber erft seit bem fechzehnten Sahrhundert gebraucht wird. Ursprünglich ist auch ber frangosische Herrscher nur "rex francorum," Fürst ber Mannen. "Der capetingische König batte," wie Ranke bervorhebt, "nichts dawider, daß der erste falische Kaiser den Grafen Odo von Blois und Champagne, einen seiner Basallen, auf frangösischem Grund und Boden verfolgte." noch im Jahr 1216 gaben ber beutsche Raiser und ber frangolische König zu gleicher Reit Befehl, den abgesetzen Bischof von Toul. ber seinen Nachfolger erschlagen hatte, zu verhaften; so wenig ge= nau waren die Grenzen ihrer Reiche abgesteckt. Rach der Durchprägung des Lehnsreiches wird dann aus dem Kriegsberrn der "rex Franciae," die politische Gestaltung wurzelt bereits in dem einheitlichen Raumgebiete des Landes; und als gan die Anfate bes nationalen Alächenstaates beraustreten, erhebt sich eine Grenzverletung alsbalb zu einem Angriffe auf bas gefammte Staats-Ferner führt die Erfaffung bes Staates in seiner geographisch-ökonomischen Individualität unmittelbar zu der Idee ber Man halt ben einen wirthschaftlich-staatlichen Dr= Handelsbilanz. ganismus in Gebanken dem andern gegenüber und beginnt allmablig, mit Rechnungsaufftellungen über ben "Status," b. h. mit statistischen Nachweisen zu erforschen, wie viel ber "Staat" als ökonomisches Ganzes in seinem Handel mit den übrigen "Staaten" gewinnt, gleich als ob er ein einzelner Geschäftsmann ware. Aus einer Sache vereinzelter Raufleute, Rörperschaften ober Städte, wie gefagt, ift ber Berkehr zu einer Angelegenheit ber ganzen Nation, und somit der handel nach Außen zu einem Theile des nationalen Deswegen fängt man an, ihn nach seiner Lebens geworden. "Einfuhr" und "Ausfuhr" zu unterscheiden, und "vom auswärtigen Handel," "Binnenbandel" und "Durchfuhr" zu fprechen. Die

Bewegung des Güterlebens erscheint nunmehr in ihrem bestimmten Verhältnisse zu den einheitlichen ökonomisch-politischen Staatskörpern. Und damit taucht dann in der staatlichen Entwicklung Europas zum erstenmale der Begriff und das Wort "Seemächte" auf.

Auch bie historische Erscheinung nämlich ist keine zufällige, daß gleichzeitig am Schlusse bes fünfzehnten Jahrhunderts mit ben anderweitigen politischen Rundgebungen des sich einrichtenden nationalen Staates berfelbe, neben der Durchbildung feines Landheeres, ebenfalls die Aufstellung einer Flotte ins Auge faßt. Bis dabin batten nur bie einzelnen Seeftabte ober Stabtebunde Orlogichiffe unterum damit ihre Verkehrsbeziehungen im Auslande zu schützen und zu erweitern. Die wenigen Kriegsfahrzeuge, welche, nach Verfall der karolingischen Flotte, etwa bie und da ein Aderbaukönig zusammen zu bringen vermochte, sollten und konnten keine andere Bestimmung haben, als Kestungen gleich, die Landesgrenzen nach ber Seefeite zu schützen, ober zeitweilig unternommenen rauberischen Einfällen in die Nachbarlander zu dienen. fängt die Staatsmacht an, sich ebenso fehr auf ihre Marine als auf ihre Armee zu ftuten. Solder vereinten Rraft konnen bann bie politischen Bilbungen bes beweglichen Eigenthums, Die Stabte, weber auf dem festen Lande noch auf der See ferner Stand Die Hansa, Benedig und Genua wären auch ohne ben Umschwung, welchen der Welthandel in Folge der Fahrten von Columbus und Basco de Gama erfuhr, auf die Dauer sicher ben nationalen Staaten unterlegen. Und endlich verbinden sich nunmehr mit den stebenden Beeren und den stebenden Flotten auch die stebenden Gesandtschaften. Bis dabin batten die Könige und Städte die fich aufwerfenden Geschäfte mit anderen politischen Mächten durch jedesmalige Absendung von Bevollmächtigten besor= gen lassen, welche nach Bereinigung ber ihnen zugewiesenen Angelegenheit alsbald wieder in ihre Beimath zurückehrten. verlangen die vielfachen Berührungen mit dem Auslande dauernde Organe an den verschiedenen Sofen gur Aufrechthaltung ber internationalen Beziehungen. Das Conglomerat der feudalen Reiche in Europa bat sich in lauter nationale Gruppen in sich geschieben;

das zwischenländische Leben, früher nur den Satzungen der Kirche und den Gebräuchen des allgemeinen europäischen Ritterthums unterworsen, dilbet jeht nach und nach sein internationales Recht aus, wie es aus dem Gleichgewichte der Staaten vertragsmäßig sich anseht. Dem Beispiele des deutschen Ordens, welcher zuerst einen Procurator in Rom neben der Eurie unterhielt und demsselben mittelst der in Italien sehr beliebten Wechsel auf Brügge seinen Gehalt auszahlte, folgten bald die übrigen Hauptmächte unseres Erotheils nach.

Stellten bergeftalt Die einzelnen Reiche Europas am Schluffe bes fünfzehnten Jahrhunderts sich nach und nach als nationalstaatliche Organismen bin, so mußte auch diese ihre felbstbewußte nationale Abgrenzung nach außen auf die Kultur der von ihnen umfaßten Bevölterung bedingend gurudwirten, und ihrerfeits durch tulturliche Momente wiederum noch schärfer durchgeführt werden. Wenn man jedoch erwägt, wie der von Gregor VII. flar erfaßte Gebanke bes Papstthums darin bestand, daß Rom mit feiner kirchlichen Hierarchie sich die eine, in sich unterschiedslose Menschheit unterwarf, dann ergiebt es sich von felbft, daß der Beginn von eigenen Nationalkulturen innerhalb ber Nationalstaaten zunächst zu einer unvermeidlichen Auflehnung gegen die Religionsautorität ber alten Weltstadt am Tiber hinleitete. Aus dem Bürgerthum entwickelt sich ber nationale Staat; barum nimmt benn auch bas Bürgerthum die einst zwischen dem Rapft und dem Raiser zweifel= haft gelassene Frage, ob das Geistliche ober das Weltliche höher fteben follte, jest zu Gunften bes Weltlichen wieder auf. Urfprung= lich ift im Entwicklungsgange der Menscheit Politik und Religion auf bas Innigste miteinander vermachsen. Sobald bie vernunft= begabten Erdbewohner nach Ueberwindung ihres anfänglich gewiß thierischen Zustandes mit der anwachsenden Stufenfolge ihrer Erfahrungen zu benten begannen, konnten fie nicht umbin, sich wenigstens von den großen Naturgewalten abhängig ju fühlen. Diefes buntle Abhangigkeitsgefühl im Menschen, bas felbst bie allerrobesten Horden ber Erde noch zeigen, ift aber ber Ursprung ber Religion. An demfelben rankt nicht allein in fteter Berfeinerung

das geistige Leben der Menschen empor, sondern sie bringen auch von vorneherein ihre allmählig sich bildenden gesellschaftlichen Beziehungen damit in die innigste Berührung. Die als "Gott" aufacfaste Naturgewalt, wie fein Wesen von den einzelnen Mitgliedern einer Menschenschaar begriffen wird, ift die erfte angebliche Gefetgeberin auf Erden, und damit die Theofratie die ursprünglichste, natürliche Regierungsart eines mehr geordneten Ausammenlebens bei seinem untersten Ansate. Der Herrscher bedient sich jedoch nicht etwa gleich von Anfang an absichtlich ber Religion als Mittel zur Begründung und Aufrechthaltung seiner weltlichen Gewalt; sondern er leitet nur aus feinem Berftandniß "bes götttlichen Willens" für sich und seine Umgebung die nothwendigen socialen Einrichtungen ber. Wenn, wie wir gefehen haben, neben bem Jägerkönige die weibliche Priesterin steht, so fließt bei ben hirten überall das hobepriestertbum mit dem Patriarchenthum zusammen; und noch bei dem Uebergange der Nomaden zum Ackerbauthum sind es ben Bolkssagen nach die Götter, welche die Vertheilung der Felder vornehmen — Jehovah gibt durch Moses ben Afraeliten bei ber Besiedelung Kanaans das Gefet. Allmählig werden jedoch die einfachen öfonomisch-politischen Beziehungen ber Menschen zu einander mannichfaltiger; von dem Priesterthum löst sich das meistens aus dem Kriege hervorgegangene weltliche Königthum ab; die kirchliche und die politische Glieberung ber Menschen treten in ihren Linien auseinander — es beginnt ber Gegensatz der religiösen Gemeinschaft der Menschen zu ihrer focial-politischen Organisation. Lange freilich können bann innerbalb einer Volksentwicklung die Centren beiber Organismen noch friedlich neben einander liegen. Je mehr sich indessen auf der einen Seite die weltlichen Lebensbeziehungen einer Nation ausbilden, während auf der anderen Seite das bestehende Priesterthum an ben alten Ueberlieferungen, ber Grundlage seiner Macht, festhält, besto schärfer wird nothwendiger Weise der Zwiespalt zwischen Staat und Theofratie. Jedes Volk muß denselben in sich durchtämpfen; diefer Kampf ift ein unerläglicher Durchgang in ber Entwicklung des nationalen Staatsthums. Da wo der Staat darin durch das Zusammenwirken äußerer Umftante erliegt, tödtet fortan die

siegreiche Theokratie jeden politischen Lebenskeim in der von ihr beberrichten Menge ab. Benn bagegen ber Staat fich felbfiftanbig zu erhalten versteht, so verringert sich ber Ginfluß ber Briefter auf Die Weiterführung seiner Berhältnisse immer mehr. Das bürger= liche Geset, entsprungen aus ber fich einstellenben Ginsicht ber Menschen in die Rothwendigkeiten und Bedingungen ihres Bufam= menlebens, tritt an die Stelle der früher durch den Mund der Briefter verkundeten göttlichen Befehle. Und gleichzeitig im ftufenweisen Fortschritte mit der Befreiung der weltlichen Gesellschaft von ber religiösen Bevormundung gebt auch die Emancipation ber Wissenschaft aus ben priefterlichen Banden. Bei ber naturgemäßen anfänglichen Theofratie der Bölker liegt die Ansammlung der mensch-Lichen Erfahrungen in den Sänden der Briefterschaft; sie ist bas porzugsweise benkende Element in der socialen Gemeinschaft; Die Lebren, welche fie für die Maffe aufstellt, entsprechen felbst: erständlich ben Interessen ber Hierarchie. Der Esoterismus und Szoterismus findet sich bei allen Bölkern wieder, so lange die: Lben noch nicht ber freien Wiffenschaft ihr volles Burgerrecht In dem nämlichen Verhältnisse indessen, in exrungen haben. welchem die burgerliche Ordnung eines Reiches sich festsett, und bei ber steigenden Wohlhabenheit einzelne Eriftenzen außerhalb ber Prieftertreise sich rein ben geistigen Arbeiten widmen konnen, muß auch die Wiffenschaft sich von den bisberigen religiösen Anschauungen der Hierarchie trennen. Zuerst sind es im Bölkerleben gewöhnlich bie Philosophenschulen, burch welche sich die angebeutete Scheidung vollzieht; an fie setzen sich später die anderen Disciplinen an.

Ist nun das gesammte Alterthum in Asien wie in den Stadtsstaaten Südeuropas zu dem eben hervorgehobenen socialen Borgange ein einziger großer Beleg, so kehren auch im Mittelalter die nämlichen Erscheinungen in dem politischen Leben unseres Erdtheils wieder; und bloß dadurch entsteht zwischen beiden Entwicklungsperioden der Menscheit cin Unterschied, daß sich mit dem Christenthume die nationalen Einzelreligionen zu einer allgemeinen Menschenreligion erweitert haben.

Europa fängt ja in Folge der Bölkerwanderung und der

Auflösung bes römischen Reiches im Anfange bes Mittelalters jum aroken Theile von den untersten Stufen der Entwicklung sein sociales Leben wieber an. Die religiösen Anschauungen üben baber auf die Gestaltung seiner gesellschaftlichen Verhältnisse abermals eine entscheidende Macht aus. Aber diese religiösen Anschauungen treten in die binnenländischen Flächen von außen ein; die römische Geiftlichkeit, welche dem Norden das Chriftenthum und die füdeuropäische Bildung zugleich zuträgt, das Bapfithum, bleibt für ben katholischen Bölkerzusammenhang unseres Erdtheils die gemeinsame Briefterschaft, ber gegenüber bie nationalen Staaten sich ihre politifche und auch ihre kulturliche Selbstftandigkeit zu erkämpfen haben. Denn im Anfange bes Mittelalters ift die Kirche im Umkreise ber roben binneneuropäischen Bölter ebenso bie Trägerin und hüterin ber Wiffenschaft, wie früher bas Briefterthum es in Afien und Sudeuropa war. Sie bewahrt in ihrem Schoofe die Ergebnisse der geistigen Bölkerarbeit des Alterthums auf; sie stütt burch diese kulturliche Ueberlegenheit vielfach ihre Stellung; und nur durch die römischen Geistlichen vermögen bie ungebildeten Bauern Frankreichs, Deutschlands und Englands die Ueberlieferungen ber untergegangenen Cultur zu erhalten. Zehn Jahrhunderte lang find bie Klöfter und Domschulen ber Kirche die einzig möglichen Lebranstalten ber agrarischen abendländischen Welt. Die papstliche Hierarchie bat gerade in diesen Schulen die Mittel, ihren Blanen gemäß die Menschen sich zu erziehen. Die Wiffenschaft geht noch gang in ber Rirche auf. Die geistigen Schäte bes Alterthums liegen gebannt in den Ringmauern der Abteien. Allein das entstehende Bürgerthum lernt allmählig gleichfalls lefen und schreiben und burch die Schrift nicht nur feine eigenen Erfahrungen von Geschlecht ju Beschlecht zu übertragen, sondern auch die Werke bes Alterthums fich zugänglich zu machen. Dazu tritt bann ferner bas in ber Gesetzgebung und Lehre mehr ober weniger felbstbewußt fich ent= In den juriftischen Schulen zeigen sich die ersten wickelnde Necht. bem Laienstande angehörenden Gelehrten. Fortan baut die wissenschaftliche Bildung unter ben Laien sich selbstständig weiter. fich ansammelnde Reichthum bes britten Standes macht auch die

Theilung ber geistigen Arbeit möglich und verleiht ihr, unterftütt von der Buchdruckerkunft, die benöthigten äußeren Hülfsmittel; die Schule bedarf jest zu ihrem eigenen Daschn ebensowenig mehr der Beihülfe der Kirche als der Staat.

Als zwischen Heinrich IV. und Gregor VII. der Investitur= ftreit ausbrach, lag bas Bürgerthum in Deutschland noch in ber Es hatte innerhalb feiner beschränkten Rreise noch keine felbstständigen Träger der Bildung und Wissenschaft hingestellt, die gesammte geiftige Macht befand sich noch in ben handen des Clerus. Sammelten sich nun auch die Burger verschiedener füddeutschen Städte unter bes Kaifers Banner, so war ber britte Stand boch bamals nicht fähig, mittelst ber Aritit icon die moralischen Sulfsmittel anzugreisen, welche die romische Sierardie gur Beberrichung ber Menscheit so tlug sich angeeignet hatte. Allerdings mischte sich bereits, wie wir geschen haben, in den Rampf bes Weltkaisers mit dem Weltpapste etwas von einem nationalen Gegensate Deutsch= lands zu Italien ein; allein weder jenseits noch dieffeits der Alpen hatte sich das nationale Bewußtseyn schon so weit politisch und kulturlich burchgeprägt, um auch auf bem geiftigen Gebiete mit einan= ber abzurechnen. Das religiöse Dogma ber römischen Kirche, welches ben Stuhl Betri trägt, ward von den politischen Gegnern beffelben Nur erst auf bem Felde ber noch keiner Durchsicht unterworfen. beginnenden Jurisprudenz fanden in Deutschland mährend der zweiten Sälfte bes breizehnten Jahrhunderts Erörterungen über das Macht= verhältniß von Raiser und Bapft ftatt. Dem Sachsenspiegel, welcher in der früher angeführten Stelle beide Gemalten als in gleicher Bobe neben einander stebend anerkennt, tritt ber Schwabenspiegel gegenüber, bem zufolge Gott an Sanct Beter beibe Schwerter gelieben, von welchen dann ber Papft das weltliche Schwert bes Berichtes weiter an den Raiser gelieben babe. Und umgekehrt behauptet das faum später niedergeschriebene "Kaiserrecht," daß ber Raifer an Gottes Statt site, womit also bas Geiftliche bem Welt= lichen untergeordnet wird.

Bährend der Kreuzzüge hatten indessen schon die vielfachen Berührungen Mitteleuropas mit Italien und Byzanz, verbunden mit

ber durch den Sandel steigenden Wohlhabenheit der Städte, nach und nach den Gedankenumfang der Bewohner von Deutschland und Frankreich erweitert. In bem von römischen Dogma abweichenben Lehren der Waldenser und Albigenser am Schlusse des zwölften Jahrhunderts zeigte sich seit dem Untergange des Arianismus der erste aus dem Bolke hervorspringende geistige Gegensat zu ben Lehren ber kirchlichen Hierarchie. Und je weiter bann im Laufe ber bürgerlichen Entwicklung von Europa nach bem Umschwunge, ben sie durch die Heerfahrten in dem Orient erhielt, Studium und Wissenschaft in ben Städten fortschritt, um fo häufiger mußten einzelne Stimmen in benfelben laut werden, die sich gegen bie erneuerte Weltherrschaft Roms auflehnten. Seinerseits hatte auch bie tiefe Menschen= und Staatskenntnig ber römischen Bierarchic bas im Bürgerthume vorhandene, ihr Gefahr brobende Element von vorneherein richtig erfaßt. Das ganze Mittelalter hindurch begünstigt ber Papft zu keiner Zeit bas Erblüben bes britten Wie die Kirche dem italienisch: levantinischen Handel Standes. burch ihre Verbote alle nur möglichen Sinderniffe zu bereiten sucht, ebenso ift fie bestrebt, burch bas Untersagen bes Zinsennehmens, als Buchers, die Bewegung ber Geldwirthschaft zu hemmen. Schon 1176 befahl Papft Alexander (Budle, Geschichte der Civilisation in England), daß Wucherer tein Begrähniß haben und auch nicht zum Abendmahl zugelaffen werden follten. Nur den Juden wird es von der römischen Curie erlaubt, Capitalien gegen Zinsen auszuleihen; von diesem untergegangenen Bolke ftand keine national= staatliche Durchbrechung ber allumfaffenden firchlichen herrschaft zu befürchten. Ferner wurde der in Europa beginnenden Reperei der Geifter burch Gregor IX. im Jahre 1229 die Inquisition entgegengeschoben, welche der Bapft der Berwaltung der Dominicaner übergab, und neue Schaaren geistlicher Borfampfer für die Macht= stellung Roms verbreiteten fich jest über die gefährdeten Gebiete ber Rirche. Denn an den Bischöfen und Klöstern, welche bem Zuge bes Aderbauthums folgend, kleine felbstftandige Conderherrschaften auf ihren Besitzungen begründet batten, nußte der Lapst mannigfachen politischen Ungehorfam erleben.

Dennach wurden wieder, wie zu den Zeiten Hildebrand's, neue Mönchsorden eingerichtet, um den Gehorfam gegen die Kirche frisch zu besestigen. Die von Dominicus Guzman 1216 gestisteten Dominicaner, im Jahre 1223 organisirten Franciscaner des Franciscus von Assis und die Augustinereremiten von 1256 sind Bettelmönche, welche in unablässiger Bewegung, nirgends mit Land und Leuten verwachsend, die päpstlichen Legionen bilden.

Wir haben es hier nicht zu untersuchen, welchen Gang wohl bie Entwidlung bes europäischen Bürgerthums genommen haben murbe, wenn die Bapfte die bobe Stellung behauptet batten, welche Innocenz III. inne hatte. Mit der Uebersiedlung des beiligen Baters nach Avignon sieht sich Rom vielfach der Hebel beraubt, burch welche es dem Emporfommen des Städtewesens ent= gegenarbeitete; mabrend diefes gleichzeitig in der Ausdehnung feiner Sandelsbeziehungen eine weitere Kräftigung feiner politischen und kulturlichen Selbsiständigkeit erfährt. Die große Kirchenspaltung am Schluffe bes vierzehnten und am Anfange bes fünf= zehnten Jahrhunderts verschaffte dann vollends dem Bürgerthume für seine Bewegung eine freiere Babn. In Williffe und Huß febren die früheren Beftrebungen der Albigenfer flarer und energischer wieder; der Huffitenkrieg ist der Vorläufer des großen europäischen Resormationskampfes. Wie das Bürgerthum nach und nach in politischer Hinficht ben Nationalstaat ausbildet, so sucht es bemselben auch seinen eigenen nationalkulturlichen Inhalt zu verleihen; auch kulturlich wird die einheitliche, katholische Mensch= beit national durchbrochen.

Die Flächenreiche Europas sind binnen fünszehn Jahrhunderten am Ende ihres Mittelalters angelangt; die staatlichen Organismen haben sich in wirthschaftlicher, politischer und kulturlicher Beziehung zum Selbstbewußtsehn durchgearbeitet — da erhält unser Erdtheil in der Entdeckung Amerikas und der Auffindung des Seewegs nach Indien eine ungeahnte Fülle neuer gesellschaftlicher Momente... die zweite Hälfte seines staatlichen Lebens beginnt!

## Die Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Indien.

Einen noch weit größeren Umschwung in der europäischen Wirthschaftsgeschichte, als ihn die Kreuzzüge durch die Wiedereröffnung der Levante hervorriefen, baben die Entdeckung Amerikas und die Auffindung des Seeweges nach Indien in ihrem Gefolge. in bemfelben Zeitraume, in welchem das Vorbringen ber Türken ben linken Flügel unferes Erdtheils in ökonomischer Beziehung lähmte, indem burch sie, wie einst durch die Araber, die südeuropäisch= indischen Sandelsbeziehungen fast völlig brack gelegt murben, erhielt die bis dahin von der Natur scheinbar so stiefmütterlich behandelte atlantische Rufte ein großes, reiches Gegenland jenseits bes Meeres und ben ausschließlichen Besit bes Schlüffels zu Indiens Schäten. Wir wollen hier indessen noch nicht weiter fragen, ob die oceanischen Länder sich mit der von ihnen bewiesenen Thatkraft wohl ber Eroberung und dem Anbau ber neu entdeckten überseeischen Gebiete hingegeben batten, wenn jugleich bas Banbelsgetriebe auf ber Thalatta seine bisberige Blüthe zu bewahren im Stande gewesen wäre; ober welchen Flug etwa das auf beiben Schwingen gleich belebte Europa genommen haben würde — an biefer Stelle kommt es und nur darauf an, die gemachten Entbedungen aus der vorangegangenen Bölkerarbeit herzuleiten.

Seit der Eröffnung der Kreuzzüge erhält die Handelsgeschichte des mittelländischen Meeres ihre Wechselfälle durch die gegenseitige Eifersucht von Benedig und Genua. Hätten die beiden Städte

treu zusammengehalten, die Levante ware vielleicht unter Mitbulfe ber verschiedenen nach dem Osten vorgeschobenen Ritterorden in den händen der Europäer geblieben; während gerade die blutigen Rämpfe dieser Republiken, in welche die Mohamedaner von beiden Seiten bineingezogen wurden, ben gemeinsamen Keinden nach und nach Man stritt natürlicherweise nur um die Uebermacht verlieben. ben Besit ber Stapelpläte Kleinasiens, auf benen bie indischen Waaren zu Markte kamen. Dieselben gingen nämlich gang wie im Alterthum auf dem rothen Meere und dem Rilfluß nach Alexan= brien ober auf bem persischen Golfe ben Euphrat aufwärts burch Karawanen nach Aleppo, um so in die Hände der Europäer zu gelangen, benen ber unmittelbare Zugang ju Indien von ben egypti= tifden Gultanen unterfagt mar. Gelang es baber einer von beiben Städten, sich in den ausschließlichen Besitz ber Levante und bes Pontus ju fegen, fo war damit für fie die Bandels- und Seeberrichaft auf dem mitteländischen Meere entschieden. Ju Kon= stantinopel und auch jenseits des Bosporus waren die Benetianer feit ber Gründung bes lateinischen Raiserthums unbeschränkte Berrn Rur die kleinasiatische Rufte konnte für beibe Städte des Berkebrs. zunächst der Tummelplat des Krieges seyn, da das gegen den Handel mit den Heiden gerichtete Berbot der dritten lateranischen Kirchenversammlung thatsäcklich unbeachtet blieb. So entbrannte der erste offene Kampf der Benetianer und Genuesen im Jahre 1257 um die Stadt Btolemais, in welchen die Benetianer ben Ort behaupteten, und in Folge beffen zur Feier bes Sieges ben Marcusplat mit den noch jett vorbandenen beiden Säulen schmückten. Dagegen setten fünf Jahre darauf die Genuesen, trot des papit= lichen Kirchenfluches, nach Beseitigung bes hauses Courtrai, Michael Paläologos wieder auf den griechischen Thron, um sich dadurch bedeutendere Verkehrsvortheile am goldenen Horne wie in der Krimm au erwerben. Damals wurde Raffa von den Genuesen angelegt. deffen mercantile Bedeutung für die Europäer um fo bober ftieg, je mehr die Türken ihre Eroberungen in Borderasien ausdehnten. Kaffa ward febr rasch ber Stapel ber ruffischen Produkte einerseits und ber über Trebisonda kommenden indischen Güter andererseits;

die Benetianer liefen baburch Gefahr, ganz aus dem schwarzen Meere verdrängt zu werden. Allein die Schaufelpolitit bes byzan= tinischen hofes, beffen Dankbarkeit nicht ben Genuefen verpflichtet febn wilte, gab ber abriatischen Rebenbuhlerin die Gelegenheit, im Jahre 1265 gleichfalls einen Handelsvertrag mit Konftantinopel abzuschließen und sich wenigstens einige Vortheile am Bosporus auszubedingen. Doch blieben die Genuesen nun ihrerseits auf dem schwarzen Meere ben übrigen italienischen Kaufleuten eine Zeit lang weit überlegen. Dagegen wußte Benedig, als 1291 mit St. Jean d'Acre der lette feste Blat in Kleinasien für die Europäer verloren gegangen war, seine Berbindungen mit Egypten zu erweitern. Das taufmännische Gewissen tehrte sich babei, wie gefagt, wenig um die Handelsverbote der Kirche. In dem venetianisch = egyptischen Bertrage vom Jahre 1302 heißt es mit Bezug auf die erwähnte Bestimmung ber lateranischen Kirchenversammlung vielmehr ausbrücklich, daß alle egyptischen Stapelwaaren, die gegen den Import von "Sklaven, Baubols und Waffen" im Austaufch ausgeführt würden, frei von allem Ausgangszoll seyn sollten. Berkehr mit dem Nilthale blieb eben zu einträglich. War Benedig auf solche Weise in Alexandrien febr gunftig gestellt, so kampfte cs dafür in der Levante 1336 bei Smyrna vergebens gegen die Türken und erlitt 1343 durch die Genuesen eine völlige Niederlage am Bosporus, welche freilich ein Sahr fpater die letteren bei Sardinien um fo theurer bezahlten. Statt daß, wie gefagt, beibe Städte mit vereinten Rräften dem Bordringen der Demanli einen nachdrücklichen Widerstand geleistet hätten, lähmten sie sich, blind gegen die gemeinschaftliche Gefahr, lieber einander. Rachdem schon bie Türken 1350 festen Juß auf bem europäischen Boben gefaßt hatten, und Amurath 1354 in den Besitz von Adrianopel gekommen, suchte bennoch Genua 1376 Benedig in einer Belagerung gu erdrücken, und glaubte Benedig durch die glückliche Bernichtung ber genuesischen Flotte seine Macht erft recht begründet zu haben. Ja, als von dem ganzen griechischen Reiche nur noch die Hauptstadt als Rest bestand, und der italienische Sandel auf dem schwarzen Meere bereits die empfindlichsten Ginschränkungen durch die Türken 

erlitt, meinte beffenungeachtet Genua, recht klug barin zu handeln, daß es im Geheimen die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1454 unterstütte — weil es damit, während die am goldenen horn angesiebelten Benetianer sammt ihrem Baylo gefopft wurden, Sicherbeit für seine Handelsleute und ihre Geschäfte vom Sultan erlangte. Benedig gerieth allerdings damals febr in die Enge. Im Kriege begriffen mit dem Herzoge von Mailand, der den Verkehr in der Lombardei, bem unmittelbaren Sinterlande der Adria, beeinträchtigte, zugleich von bem Sultan von Egypten aller feiner Magazine in Alexandria und Sprien beraubt, sab es sich endlich wider Willen genöthigt, nach dem Rildelta wie nach dem Bosporus, so gut es aina, Frieden ju foliegen. Der Doge erlangte für feine Stadt abermals das Recht, in Stambul eine Niederlassung unter einem Consul anzulegen; die Benetianer trieben wieder Handel im schwarzen Meere, sie erwarben das Salz-, Kupfer- und Alaunmonopol in . ber Hamptstadt und hatten die türkische Munze in Pacht. Auch in Cappten wurden ihre alten Privilegien wieder bestätigt - allein Genua batte inzwischen nicht gewonnen, mas für Benedig unterbeffen verloren gegangen war. Beide aber mußten fortan in der Türkei den Karatsch, die Staatssteuer, gablen, während noch obenbrein ber egyptische Sultan den Benetianern ben Preis bes indiichen Pfeffers namhaft erhöhte. Das mar das Efgebnig bes italienischen handelsneides, und selbst diese verhältnigmäßig noch aunstige Lage dauerte nur wenige Jahre!

Die Ottomanen breiteten ihre Herrschaft nach der Eroberung von Konstantinopel erst recht in dem Gebiete des ehemaligen byzantinischen Reiches aus. Nachdem sie, wie ihrer Zeit die Normannen in England, in ihren eroberten Besitzungen einen neuen Feudalstaat eingerichtet hatten, wobei indessen Manches vom alten byzantinischen Staatsgebäude, namentlich das Steuersystem, bestehen blieb, und auch viele Griechen in die Berwaltung ausgenommen wurden, wandten sie ihre Blicke wieder nach außen. Troß des Bertrages ward 1471 zuerst Kassa, in letzterer Zeit im Besitz der genuesischen Bank vom heiligen Georg, den Italienern entrissen — 70,000 Christen sielen dabei als Sklaven in die Hände der Sieger

— bann folgten die von den verschiedenen italienischen Städten besetzen Inseln des ägäischen Meeres einem gleichen Schicksale; und Benedig mußte sortan den Zugang zu den Kornkammern des Pontus mit einer jährlichen Abgabe von 10,000 Dukaten erkausen. Als indessen Katharina Cornaro, die Wittwe des letzten Königs von Cypern, ihrer Baterstadt Benedig die reiche Insel vermachte, hörte bei wieder entbrannter Feindschaft mit den Türken auch jene Bergünstigung auf. So blieb der adriatischen Republik nur der Handel nach Egypten übrig; und selbst dieser war in fühlbarer Abnahme begriffen.

Wir wollen jedoch bier die Einzelnheiten diefer Borgange nicht weiter verfolgen. Aus dem Angeführten erhellt bereits zur Genüge, wie unser Erdtheil durch das Vordringen der Türken im Laufe eines Jahrhunderts in seinem Welthandel mit Indien gestört war; wozu man noch obendrein in Rechnung bringen muß, daß gleichzeitig die Tartaren die alten ruffisch-indischen Wege ebenfalls verschlossen, indem sie vom Norden berunter sogar in Indien selbst plündernd einfielen. Bas aber den Benetianern und Genuesen nicht gelang, barnach konnten die übrigen handelspläte bes mittelländischen Meeres, Florenz, Marseille, Barcelona, oder die als Zwischenmarkt reich gewordene Insel Majorca vollends nicht streben. An Europa ward mithin am Schlusse bes fünfzehnten Jahrhunderts fehr bringend die Frage gerichtet, ob benn kein anderer Weg als über die Levante oder Mittelasien nach Indien aufzusinden sey eine Frage, mit welcher sich die europäische Wiffenschaft seit Sabrtausenden beschäftigt batte.

Man muß sich nämlich wohl hüten, den Gedanken Columbus', daß in westlicher Richtung über das Meer dieser Zugang nach Indien anzutreffen sey, als die vereinzelt stehende Ahnung eines gewaltigen Kopses aufzusassen. Derselbe entsprang nicht nur aus den astronomischen und geographischen Kenntnissen seinalters, sondern zieht sich, wie Alexander von Humboldt ebenso geistzeich als gesehrt nachgewiesen hat, bereits aus dem Alterthume durch die Schriftsteller der arabischen Welt in das spätere Mittelzalter hinein; wenngleich damals über das wissenschaftliche Gesammt-

bewußtseyn der **Bester** nicht in der heutigen klaren Senauigkeit Buch geführt ist. Nachdem einmal, im Gegensaße zu der homerischen Scheibe, von den Pythagoräern die Rugelgestalt der Erde gelehrt worden war, ergab sich der Schluß, daß man von Westen aus gleichfalls nach Indien gelangen könne, eigentlich schon von selbst. Die berühmte Stelle aus dem Chor der Medea von dem spanischen Seneca, worin die durch die Schiffsahrt bewerkstelligte Völkervermischung geschiltert wird:

"Nil, qua fuerat sede, reliquit — Pervius orbis: Indus gelidum potat Araxen, Albim Persae Rhenumque bibunt. Venient annis saecula seris, Quibus Oceanus vincula rerum Laxet et ingens pateat tellus, Tiphysque' novos detegat orbes Nec sit terris ultima Thule"...

bildet daher auch mur eine im dichterischen Aufschwung gezogene Denkfolgerichtigkeit aus den Lehren der griechisch-italischen Philosovbenschule. Bestimmter tritt dann biese Anschauung in der Bor= rede zu den Naturales quaestiones des Seneca in der Behauptung auf, "daß die Entfernung zwischen Spanien und Indien unbebeutend, und die Ueberfahrt bei gunftigem Winde leicht zu bewerkstelligen sen;" wie ja auch schon Aristoteles die Ansicht gebegt hatte, "Indien könne beswegen gar nicht weit von der Westkufte Afrikas gelegen seyn, weil in beiben Gegenden die gleichen Ele= phanten vorkämen." Strabo und Eratosthenes steben ungefähr auf bem nämlichen Standpunkte ber Erdbetrachtung. Ersterer ist sogar ber Meinung, "daß in berselben gemäßigten Zone, welche wir bewohnen, und besonders in der Nähe des Parallels, der durch Thina hindurch über das atlantische Meer hinweggeht (der angenommene Aequator) zwei und vielleicht noch mehrere Länderstreden vorhanden seyn könnten" . . . "Rur die weite Ausdehnung und die Einfamkeit des Meeres bieten hinderniffe bar, die man zu überwinden nicht im Stande ist." Ebenso stellen die arabischen

Eiphys mar ber Steuermann ber Argonauten.

Gelehrten, z. B. Edrisi, der Geograph Nubiens, den Satz auf, daß das chinesische Meer mit dem atlantinischen durch den "finsteren" — nie befahrenen — Ocean in Berbindung stehe, worin ja nicht minder die Möglichkeit, Afrika zu umschiffen, ausgestprochen liegt.

Wie weit die Phonicier ehebem ihre Entbedungen im Westen ausgebehnt haben, ift bekanntlich nicht mit Sicherheit aus ihren dunklen Sagen zu entnehmen. Es lohnt sich aber auch eigentlich nicht der Mübe, den alten Streit, ob etwa unter ben "Raffiteri= ben" ftatt bes brittischen Gilands die Azoren zu verstehen seven, wieder aufzufrischen, ober auf die ursprünglich egyptische Sage bes Solon von der dem Neptun geweihten Insel Atlantis, "die mahrend eines langen Zeitraums die Herrschaft über die Infeln bes atlantischen Oceans ausübte," ausführlich zurückzukommen. Im Mittel= alter verquiden sich bann biefe Mythen bes Alterthums mit ben auf die Bibel gestütten Anschauungen der Kirchenväter zu einer ganglichen Unverständlichkeit, wie sie das apokryphische Buch Esra Erst die in Italien wiedererstandenen Wissenschaften, verbunden mit den weiter ausgreifenden Sandelkunternehmungen ber fübeuropäischen Bölker, bringen nach und nach bei einzelnen Gelehrten — bem Monch Bacon — ober in ben italienischen Rlöstern mehr Klarbeit in die geographischen Auffassungen. So erzählt, der englischen Weltgeschichte zufolge, Johann Mandeville, ein englischer Arzt, der 1332 eine große Reise nach Aften machte, in feinen travels, er habe in feiner Jugend von einem Manne gebort, ber rund um die Welt gereist und gurud nach England gekommen seb, ohne zu wissen, daß er wieder im Baterland mar. Man glaubte zu feiner Zeit, daß es den Menschen unmöglich fen, unter ber Erbe wegzureifen, weil fie fonst in ben himmel fallen Er beweist jedoch, wie auf dem Erdboden etwas weder oben noch unten heißen könne, sondern die Erde allenthalben mit dem Firmamente umgeben sey. Um bieses beutlich zu machen, gibt er an, wenn man auf dem Bapier einen kleineren und einen größeren Kreis beschreibe, beren Mittelpunkte zusammenfielen, so zeige biefe Figur bas Berhältniß ber Erdtheile zu ben gegenüber liegenden

Theilen bes Himmels; auch lehrte er, wie auf ber Oberstäche ber Erbe ein Grad gemessen und daraus der Umtreis und der Durchmesser derselben bestimmt werden könne.

Eine eigene Bethätigung an bem Auffinden fremder Länder zeigt aber nach den sagenhaften Fahrten ber Phönicier, Karthager und Maffilier bas Mittelalter zuerft in ben Zügen ber Normannen nach Island, Grönland und Winland am Schluffe bes neunten Rabrbunderts, ohne daß sich jedoch für Wiffenschaft und Sandel weitere Kolgen daran knüpften. Englische Schriftsteller — Powel und Richard Haklunt - laffen ferner einen gallischen Fürsten Namens Madoc 1171 an die Kuste von Florida verschlagen werden und da= felbst eine Ansiedlung gründen. Auch erinnerte ber Bischof von Rerry jüngst an die Sage vom beiligen Brendran, der vor zwölf= hundert Jahren nach Weften gesteuert seh, um das Wunderland des Atlantis zu entdecken, und wirklich ein neues Gebiet mit einem neuen Klusse gesehen habe. Doch führt erst das auf dem mittelländischen Meere frisch erblühte Verkehrsleben die Schiffer weiter zu Entdedungsfahrten in die Welt hinaus. Wie einft Karthago den Himilco und Hanno, Maffilia den Pytheas und Euthymenes auf Entbedungsreifen fandten; fo rufteten bie Genuefen im Sabre 1291, nachdem Ptolemais an die Türken verloren gegangen mar, zwei Galeeren unter Theodosius Doria und Ugolin Bivaldo aus, um westwärts von Gibraltar neue Länder aufzusuchen. Bon beiden wird indessen nie wieder etwas gebort. Dann im Beginne des vierzehnten Sahrhunderts erweitert die Schifffahrt, gestützt auf die festen Rusten Afrikas, die allgemeine Erdkunde in sicherem Fortschreiten. Sumboldt bat es bargethan, daß die Möglichkeit, Afrika ju umschiffen, seit bem Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts in ben füdlichen Gegenden Europas mehrfach besprochen worden ift. So findet sich auf einer Planisphäre von Sanuto aus dem Jahre 1306 die dreikantige Südspitze Afrikas bereits verzeichnet. Jahre 1420 foll bann, einer indischen Inschrift am Rap Diag gu Folge, eine dinefische Jonde dieses Borgebirge in der Absicht um: fahren haben, um im Westen die fabelhaften Inseln der Männer und ber Frauen aufzusuchen — die Amazonen spuken in allen

Bölkersagen — allein nach vierzig Tagen vergeblichen Bemühens wieder umgekehrt sehn . . . eine Erzählung, welche gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, daß an der ganzen Ostküsste Afrikas dis nach Sosala hinunter die Araber saßen, welche mit Indien und China einen lebhasten Handel trieben. Haben ja doch einige Geschichtsforscher, nach chinesischen Quellen, sogar behauptet, die Bewohner des himmlischen Reiches wären schon im zwölsten Jahrhunderte nach dem Westgestade Amerikas hinübergegangen. Dagegen steht es wieder sest, daß auf einer Karte von Fra Mauro, die dreißig Jahre vor der Fahrt von Diaz gezeichnet ward, ebenfalls die Südspiße des afrikanischen Festlandes angegeben ist.

An der westlichen Rufte beffelben hatten die Erforschungsreifen ber Europäer bereits im vierzehnten Jahrhunderte begonnen. 1374 waren katalanische Schiffer bis an die Mündung des Goldfluffes auf dem dreiundzwanzigsten Grade nördlicher Breite vorgedrungen. Einige Zeit darauf tamen normannische Seefahrer sogar bis jum achten Grade n. Br. Aber ben Portugiesen war es vorbehalten, die große geographische Aufgabe durch ihre mährend eines ganzen Rahrbunderts andauernde Thatfraft wirklich zu lösen. biefer Zeit war Portugal trop seiner gunftigen Lage an ber See im Beltverkehre taum bervorgetreten. Im Jahre 1274 werben portugiesische Raufleute erwähnt, die auf einer Reise nach England begriffen find; gleichzeitig tamen einige englische Sandler nach Namentlich ist es ber Kischfang, ber die Portugiesen an ben eigenen wie fremden Ruften beschäftigt. Eduard III. gewährt ihnen durch Vertrag das Recht, fünfzig Jahre in den englischen Gewässern auf ben Kang zu geben. Mit ben Hanbelsstädten bes mittelländischen Meeres konnten nämlich die Bortugiesen sich binsichtlich bes Berkehres ebenso wenig meffen, als mit ben hansen Der italienische = flandrische Austausch ging an des Nordens. ihren hafen vorbei, ba bie Benetianer ftreng barauf faben, baß bie von ihnen nach ben Niederlanden ausgeführten Waaren nicht nach Liffabon auf den Awischenmarkt gebracht wurden. bie Könige Portugals anfingen, ihre Besitzungen an bem West: rande Afrikas auszudebnen, kommt der Handel des Landes und seine von genuesischen Admiralen befehligte Flotte mehr empor. Der Entbedungseifer ber Portugiesen hatte mithin ganz unmittels bar wirthschaftliche Gründe.

Was bergestalt unter bem Infanten Don Henrique so günstig eingeleitet war, wurde burch ben König Jogo II. mit Aufbietung aller ihm zu Gebote stebenden Mittel fortgesett. Un die glückliche Entdedung von Madeira 1419 und der Azoren 1432 lehnte sich die Auffindung des reichen Guinea; bis der König, vielleicht ermuntert durch nordische Ginfluffe, 1486 Bartholomaus Diaz zu einer weiteren Fahrt nach bem Guben ausruftete. Denn im Jahre 1476 hatte ber König von Dänemark einen Kapitan, Johann von Kolno, ausgeschickt, um Grönland wieder aufzusuchen. Derselbe fand auch wirklich die Rufte von Labrador und die Hudsonsstraße, und die Kunde von dieser Reise verbreitete sich alsbald nach Spanien und Portugal. Bekanntlich erreichte bann Diag die fübliche Spite von Afrika, die er wegen der dortigen Binde das "fturmische" Vorgebirge, ber König indeffen später das Rap der guten hoffnung Doch sah sich die Expedition eben durch die widrigen nannte. Luftströmungen und Meutereien unter ber Mannschaft genöthigt, auf halbem Wege umzukehren. Erft Lasco de Gama brachte die Ernte vieljähriger Arbeit der Bortugiesen glücklich nach hause. Der unternehmende Johann II. hatte balb mach Diaz' Rudtebr zwei seiner Unterthanen, Covilham und Alonzo von Bayva, nach Egypten geschickt, um von Often ber Nachrichten über Afrika einzuziehen. Der Gine follte zugleich mit bem Könige von Abeffynien einen Sandelsvertrag abschließen, bem Anderen aber ward Die Bestimmung, Die indischen Buftande fennen ju lernen. Letterer wurde auf der Reise ermordet. Der Erstere gelangte jedoch nach Calicut und Goa; und nach Rairo gurudgekehrt, fchrieb er bem Könige burch Vermittlung zweier Juden, "daß die portugiesischen Schiffe, wenn fie die Weftfufte Afritas nach Guben bin entlang führen, die Endsvike dieses Welttbeils erreichen würden, und daß sie, bei biefer Spite angelangt, ben Weg nach Sofala und ber Mondinfel (Madagascar) einschlagen müßten." — Das hat bann 1497 Basco be Sama gethan.

Man muß also bei Columbus' kühnem Unternehmen zunächft eintmal in Betracht zieben, daß icon mabrend feiner frühesten Jugend diese afrikanischen Fahrten im Gange waren, und ihren Einfluß auf die Gedankenrichtung bes jungen Genuefen ausübten; um fo mehr, als er, obicon ber Sohn eines Wollfammers, auf ber Schule von Pavia in den aftronomischen und nautischen Wissen= schaften eine tüchtige Ausbildung erhalten und dann im Dienste feiner Baterstadt, wie später Bortugals, mehrere Reisen nach England und ber afrikanischen Ruste gemacht batte. Und wie überbaupt seine Zeit sich praktisch mit der Auffindung fremder Länder beschäftigte; so soll man ferner nicht vergessen, daß er ber Alters= genoffe der berühmten Aftronomen Regiomontanus, Beroaldus und des Florentiner Arzies Paolo Toscanelli mar, welche bereits febr vorgeschrittene Ansichten über die Gestalt der Erde be-Mag Columbus ben Plan, "bas Land ber Specereien auf bem westlichen Bege aufzusuchen," immerbin ichon im Jahre 1470 mit sich herumgetragen haben, als er zu Lissabon bei dem florentinischen Kaufmann Lorenzo Giraldi lebte; mag er später in Sevilla bei Juan Berardi, dem Brincipale von Amerigo Besvucci, burd bas Studium ber Alten, namentlich ber Aristotelischen Schriften, weitere Anhaltspuntte für feinen Gedanken gesammelt haben die eigentliche Bestätigung seiner Ideen erhielt er doch erft durch ben Brief Toscanelli's an Alphons V. von Portugal, welcher ben Florenzer Arzt um Belehrung über den Westweg nach Indien gebeten batte. Inmitten bes regen italienischen Sandelslebens, bas eine Menge fremder Reisenden auf die appenninische Halbinsel führte, batte sich nämlich Toscanelli neben seiner medicinischen Braris viel mit Erkundung der asiatischen Bölkerverhältnisse befaßt; wobei er jedoch stets den unmittelbar geschäftlichen Ge= sichtspunkt des zu erweiternden Verkehrs festhielt. So schreibt er in seinem Briefe an ben Canonicus Martinez über ben indischen Sandel: "Aus dem einzigen Safen Zaitou fegeln alljährlich mehr als bunbert mit Pfeffer und andern Speccreien beladene Schiffe Mehrere Provinzen und Königreiche sind einzig und allein von dem Großchan abhängig, der als König der Könige in Katai

wohnt." Er fügt dann bingu, daß diese Rursten bereits vor zweibundert Jahren Gesandte an den Papst batten abordnen wollen. Ru Eugen IV. sey wirklich ein folder Friedensbote gekommen. "Sch habe eine lange Unterredung mit ihm gehabt; er erzählte mir von der herrlichkeit seines Königs, von großen Strömen, deren einer an seinen Ufern zweihundert Städte mit Bruden von Marmor bätte" u. s. w. Marco Bolo batte diefe Gegenden zweihundert Jahre früher aufgesucht, und ber Benetianer Nicolo Conti fam gerade zu Toscanelli's Zeit aus Indien zurud. Dem portugiefi= schen Könige antwortete biefer Florentiner nun folgenbermaßen: "Obgleich ich schon bäufig von den Vortheilen, welcher jener Weg ju gewähren im Stande fenn würde, gehandelt habe, fo will ich boch jest nach der ausdrücklichen Aufforderung bes burchlauchtigsten Königs eine bestimmte Nachweisung über ben einzuschlagenden Weg ertheilen. Ich könnte, eine Erdkugel in der Hand, leicht, was man wünscht, auseinanderseten. Allein ich ziehe es vor, um die Ginsicht in die Beschaffenheit des Unternehmens zu erkeichtern, den Weg auf einer ben Seekarten ähnlichen Rarte anzugeben, auf ber ich die gesammte Westgrenze des Festlandes von Irland bis jum Ende von Guinea nach Süben bin, nebst allen Inseln, bie fich auf diesem Wege finden, selbst verzeichnet babe. Ich habe gegenüber, gerade nach Westen bin, den Anfang von Indien mit den Inseln und den Orten angegeben, wo man wird landen können. Auch werbet Ihr baraus erseben, um wie viel Meilen Ihr Euch vom Nordpol nach dem Aequator bin entfernen, und in welchem Abstande Ihr zu jener fruchtbaren und an Specereien und Ebelsteinen so überaus reichen Gegend gelangen könnt." Columbus erhielt auf feine Bitte burch den genannten Kanonikus Martinez eine Abschrift dieses Briefes von Toscanelli, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß er eine Abzeichnung der beigefügten Rarte auf seiner ersten Reise mit sich führte.

Wir haben indessen noch eines andern, zu Columbus' Zeit lebenden, berühmten Mannes zu gebenken, welcher in seiner Erdanschauung einen kaum niedrigeren Standpunkt einnahm, als jener Arzt von Florenz. Es befindet sich nämlich noch gegenwärtig zu

Rürnberg ein im Jahre 1492 von Martin Behaim verfertigter Globus, ein Ruß acht Boll boch, auf bem ebenfalls das Königreich von Mango, Cumbalu und Katai nur bundert Grad westlich von ben Azoren verlegt wird — soweit greift auf demselben die Oftfüste Afiens gegen das westliche Europa vor. Martin Behaim, geboren im Sahre 1459 zu Rurnberg, Mitglied einer aus Bohmen einge= wanderten Batrizierfamilie, deren Nachkommen noch in Bapern leben, treibt zuerst zwanzig Jahre hindurch zu Wien, Benedig und Antwerpen Tuchhandel, und erbaut dann zu Lissabon ein Aftrolabium, ein seit bem dreizehnten Jahrhunderte in ber Schifferwelt bekanntes, auf Majorca erfundenes Instrument, bas, am Raste aufgehängt, dazu biente, mahrend ber Racht bie Stunden nach ben Sternen zu bestimmen. Wahrscheinlich verfertigte er baffelbe für bie Reise, welche er 1484 mit Diego Can nach ber afrikanischen Ruste über den Aequator binaus unternahm, um Malagueta, (cardamomum piperatum), Paradieskörner, zu holen, ein noch jest beliebtes tropisches Gewürz, welches, bis dahin nur aus Indien bezogen, damals zuerst auch aus dem konkurrirenden mittleren Afien zu den Kaufleuten des atlantischen Meeres gelangte. Bebaim, gleichfalls zum Behufe bes Sandels mit afrikanischen Specereien, auf Faval, einer von Flamanbern besiehelten Insel ber Azoren, etablirt und wohnt daselbst in dem Hause seines Schwiegervaters, des flämischen Ritters Jobst von hürter, herrn von Moerkerken. Bon dort aus soll er dann mehrere Reisen nach dem Westen gemacht haben, so daß man später eine Zeitlang glaubte, er feb icon vor Columbus an die afritanischen Ruften gelangt, und habe auch Magellan "bas große Geheimniß" einer fühwest= lichen Durchfahrt anvertraut. Martin Behaim ftirbt 1506 zu Liffabon. Ob Columbus ihn gekannt hat ober nicht, läßt sich nicht mit Bestimmtheit ermitteln. Jedenfalls aber beweist auch bas Leben biefes Deutschen, daß am Schlusse bes fünfzehnten Jahrhunderts eine mehr geläuterte Auffassung der Erdverhältnisse in weiteren Kreisen verbreitet mar.

Hält man nun diese flüchtig flizzirten Thatsachen zusammen: die schon aus dem Alterthume herrührenden Sagen von Ländern

im Westen von Europa, die portugiesischen Entdedungen an der afrikanischen Rufte, und den gleichzeitigen vorgerücken Standpunkt ber aftronomischen und geographischen Wissenschaften am Schlusse bes fünfzehnten Jahrhunderts; so wird die Unternehmung des Columbus aller der Uebernatürlichkeit entkleidet, womit der poetische Geist der Nachwelt sie so überreichlich überhangen. Ja, genau genommen, hat der genuesische Seemann gar nicht erreicht, was er erreichen Denn die Vorstellung, wie man sie uns wohl auf Gemälben vorführt, Columbus habe die Ahnung eines den Europäern unbekannten Erdtheils in fich getragen und diefen aufgesucht, ift durchweg ungeschichtlich. Er weiß nichts von dem großen Festlande, welches sich in der Mitte zwischen Europa und Asien von Norden nach Süben ausdehnt; er halt vielmehr die Entfernung zwischen den afiatischen und spanischen Reichen für sehr gering und ben Raum nur von Baffer ausgefüllt. Denn man muß es sich immer vergegenwärtigen: er will nach Indien fahren. Der Plan, welchen schon Marino Sanuto zwei Jahrhunderte früher gebegt batte, näm= lich dem Zuge der indischen Waaren eine andere Richtung als über bie Levante zu geben, ift, wenn schon in anderer Beise, auch ber Am Anfange bes vierzehnten Sahrbunderts schrieb näm= lich der genannte Italiener — siehe Dei gesta per Francos eine Abhandlung, um darzuthun, daß wenn man den indischen Güterstrom einzig über Baffora, Bagdad und Tauris nach Kaffa und Kleinasien leite, und bem Sultan von Egypten feine Sklaven und Waffen verkaufe, biefer ruinirt fen. Und als nun am Schluffe bes fünfzehnten Jahrhunderts die Benetianer allein noch im Befite bes durch die Türken vielfach geschwächten orientalischen Verkehrs waren, nahm ber Genuese ein ähnliches Biel in's Auge. bem westlichen Wege" will er "jum Lande ber Specereien" gelangen, das noch immer den Anotenpunkt des ganzen Welthandels bildete. Nach Katai (ber mongolische Name für China) und Zipangu (Japan), "ubi piper et auri copia," richtet er seinen Rurs. Und als er sich auf seiner ersten Reise in der Rabe von Land glaubt, fagt er in seinem Schiffsjournal ausbrücklich, "bag er nach Indien vorwärts bringen wolle, da es ihm ja frei stünde auf seinem Rückwege Alles

genauer zu untersuchen." Die Insel Guanahani, welche er am 12. Oktober 1492 zuerst erblickt, und die er wegen der aus der Meuterei seiner Mannschaft ihm erwachsenen Gesahr San Sals vador nennt, wird von ihm für ein Borland der asiatischen Küste gehalten. Er meint später, in Cuba das gesuchte Eiland Zipangu gefunden zu haben; wie er denn auch dem ganzen Bereich der ents beckten Gegenden den Namen Indien gibt. Ja, bis zu seinem Tode zweiselt er daran, daß Amerika von dem östlichen Asien gestrennt sep.

Dessenungeachtet ist aber die Fahrt von Columbus über den weiten Ocean vielleicht die größte That, welche die Geschichte kennt, und der Augenblick, wo er zuerst das jenseitige Land erblickt, schließt eine Gewalt der Empfindung in sich, wie kein auf den Schlachtfeldern gewonnener Sieg. Noch jest erregt es die eigenthumlichsten Gefühle in der Menschenbruft, wenn man gum erftenmale "an der andern Seite des Wassers" anlangt; jest, wo Chronometer, Seekarten, Sextanten und die genauesten, jährlich von ber Greenwicher Sternwarte ausgegebenen, Gestirntabellen bem Seemanne alle möglichen Sulfsmittel auf seinem gut gefügten Sahr= Welche Hinderniffe standen jedoch Columbus entzeuge darbieten. gegen! Bergebens batte er in Portugal eine Unterftützung für seine Reise gesucht; vergebens burch seinen Bruder Bartholomaus ben König Heinrich VII. von England angegangen, ihm bei feinem Unternehmen Borschub zu leisten. Bergebens war er Jahre lang bemüht gewesen, ben Sof der Königin Isabelle von Caftilien für seinen Plan zu gewinnen. Man gab ihm endlich, unter Aufwendung von 24,000 Franks für die gesammte Ausruftung, drei kleine Schiffe, die "Santa Maria" von 50 Last, die "Pinta" (Kanne) kommandirt von Martin Alonzo Binzon, und die "Niña" unter Bincent Banes Bingon, lettere Beiden ohne Berbed, und 120 Mann, meistens aus den Gefängnissen geholt. Und mit diesen Nachen, so klein, wie sie jest nicht mehr zwischen Europa und Amerika bin und ber geben, durchschnitt er ohne viel nautische Instrumente — er selbst mußte die Abweichung der Magnetnadel an verschiedenen Stellen der See erst beobachten - das weite Meer, das man dis dahin trot des erfundenen Kompasses doch eigentlich nur an den Küsten befahren hatte . . . ein männliches Beharren und ein Muth, der auch ohne jeden Erfolg groß dastehen würde. Was aber wiegen alle im Staate und in der Wissenschaft errungenen Lorbeern gegen das Auffinden eines neuen Erdtheils, dessen erste Spize, in günstiger Vorbedeutung für die alte Welt, San Salvador heißt!

Der Eindruck, welchen Columbus' Entdedung bei ben geistigen Sviken der europäischen Gesellschaft machte, legt allerdings ein vollgültiges Zeugniß für den boben Stand der damaligen Bilbung ab. Peter Martin von Anghierra, früher von Spanien als Unterbändler nach Egypten geschickt, schreibt in einem Briefe von 1494: "Jeder Tag bringt uns neue Wunder aus jener neuen Welt, die ein gewisser Christoph aus Ligurien aufgefunden bat. Unser Freund, Pomponius Laetus, hat sich kaum der Freudentbränen enthalten können, als ich ihm die erste Nachricht von diesem unverhofften Ereigniß mittheilte." Und ber Legat Galeatius Butrigarius meldet nach Hause: "Zu London am Hofe bes Königs Heinrich VII. war, als die erste Kunde von der Entbeckung der Rüsten Indiens kam, welche ber Genuese Christoph Columbus gemacht baben sollte, alle Welt darüber einig, daß es eine mahrhaft göttliche Unternehmung sen, auf dem Westwege nach Often zu dem Lande zu segeln, wo bie Gewürze und Specereien wachsen." Allein gerade bieser allgemein vorherrschende Wunsch, unmittelbare Verbindungen mit Indien anzuknüpfen, ließ boch die Staatsmänner ber bamaligen Zeit bie volle Tragweite ber Columbus'schen Entbedung nicht fogleich erkennen. Daß man in den neuen Ländern Rolonien anlegen, weite Reiche gründen könne, darauf verfiel im Anfange Niemand. Ueber bie Fahrt von Lucas Basques de Ayllon nach Florida ruft Anghierra ganz unwillig aus: "Was bedürfen wir folder Erzeugniffe, die mit den Produkten des süblichen Europas völlig übereinstimmen. Ben Suben, gen Suben! Ber Reichthumer fucht, barf nicht nach den kalten Regionen des Nordens geben." Columbus selbst ist mit sich über die Folgen seiner Entbedungen burchaus nicht im Rlaren. Zwar schreibt er 1498 an die Königin Isabelle, "daß Castilien

fortan eine andere Welt besitze, über welche sie herrschen werde wie siber Toledo; aber es ist doch immer nur der Gewinn an Gold, der ihm dabei vorschwebt. Denn "Gold, beist es in einem seiner Briese aus Jamaika vom Jahre 1503, "Gold ist ein wunderbares Ding! Wer dasselbe besitzt, ist Herr von Allem was er wünscht. Durch Gold kann man sogar Seelen in das Paradies gelangen lassen." Und wenn er in den letzten Jahren seines Lebens darauf dringt, daß der spanische Hos die neue Welt erobere, weil nach 150 Jahren die ganze Welt untergehen würde, und doch zuvor der christliche Glaube den Erdball beherrscht haben müßte, so darf man dahinter auch wohl nicht eigentliche Kolonisationspläne suchen.

"Por Castilia y por Leon Nuevo mundo hallo Colon"

lautete zwar die Inschrift, welche König Ferdinand dem Admiral aufs Grab sehen ließ . . . aber Indien, Indien bleibt das Ziel der Nationen! Nach Indien will auf Beranlassung des spanischen Hoses 1520 Magellan eine westliche Durchsahrt im Süden suchen, wie 1497 der Benetianer Cabot, dessen Expedition von einigen Bristoler Kausseuten ausgerüstet ward, sie im Norden hatte sinden wollen. Daß Letzterer dabei Neufundland entdeckte, wurde in England für nichts angeschlagen. Die wirkliche unmittelbare Erreichung Indiens durch die Portugiesen übte daher auch für die erste Zeit den einzigen Einsluß auf die Umgestaltung des Welthandels aus; dadurch wird fortan das atlantische Gestade Europas der Sit des Verkehrs mit den so kostbaren Gewürzen!

Einigen Abbruch an diesem gewinnreichen Geschäftszweige hatte Lissabon den italienischen Seeplätzen zu deren großem Mißvergnügen freilich schon früher gethan. Denn nachdem die Portugiesen sich auf Madeira sestgeset hatten und dort durch ihre zum Tode versurtheilten Berbrecher Wein und Zucker dauen ließen, und gar seit sie aus Guinea Elsenbein, Gold, Gummi, Baumwolle, Gewürze, Jimmt, kostdare Hölzer, Orseille, und von den kanarischen Inseln Ziegenfelle, Wachs und getrocknete Feigen bezogen, knüpfte das consumtionsfähige reiche Flandern engere Verkehrsbeziehungen mit

ihnen an. Als sich aber vollends in Benedig die Nachricht versbreitete, daß unmittelbar nach Basco de Gama's Entdeckungsfahrt vier Carovellen, mit Specereien beladen, gerades Weges von Calcutta auf dem Tajo angekommen seyen; da sank, wie Macchiavelli aus Benedig nach Florenz melbet, der Preis aller an der Abria aufgestapelten indischen Gewürze um mehr als die Hälfte. Die in Schrecken versetze alte Marcusstadt beeilte sich, ihren berühmten Reisenden Nicolo Conti nach Lissadon zu senden, um Bericht über den portugiesischen Handel nach Indien abzustatten. Sie sorderte von dem Könige Emmanuel von Portugal, daß sie alle in seiner Hauptstadt vorrättigen Specereien aufkaufen dürse, wenn seine Unterthanen sich für ihren Bedarf versorgt hätten; und schloß endelich im Jahre 1522 einen nichtssagenden Vertrag mit Portugal ab, der natürlich nicht im Stande war, der neuen Wendung des Weltverkehrs eine andere Richtung zu geben.

Es wäre nun ein sehr anziehender Gegenstand für eine Einzeluntersuchung, nachzusorschen, ob der indische Handel wohl den Weg um Afrika, die sogenannte lange Fahrt, dauernd eingeschlagen haben würde, wenn Benedig in Egypten für seinen bischerigen Verkehr weniger Hindernisse gefunden hätte. Dieselbe müßte uns jedoch über die Grenzen dieses Buches hinaussühren. Wir wollen uns deßhalb darauf beschränken, nur noch die Thatsachen hier kurz hervorzuheben, welche den Welthandel in die neue Bahn trieb.

Als gegen das Jahr 1512 die venetianische Aussuhr nach dem Rilbelta von dem früheren Betrage von 300,000 Ducaten auf den Werth von 140,000 herabgesunken war, unterhandelte Benedig in Kairo über einen neuen Vertrag; und damals kam es mit dem Sultan zu nachfolgenden Gegenreden, die den gleichzeitigen Zustand der Dinge sehr deutlich darlegen. In einer Rote vom 5. Juni 1512 fragt zuerst der Sultan: "Früher brachten die venetianischen Kausseute jedes Jahr alle Arten von Waaren: Del, Kupser, Blei, Tuch, Leder, Pelzwerk, Sammet nach Alexandria.

Dappaus, Gefchichte ber portug. Entbedungen.

Gegen Ende des Rabres tamen die Galeeren mit Waaren aller Art an, und vom Tage ihrer Ankunft bis jum Ende der Mudda (Messe) borten die Benetianer nicht auf, zu verkaufen und zu kaufen, sowohl im Tausch als für baares Geld. heut' zu Tage bagegen landen nur wenige Schiffe. Die Galeeren kommen bloß alle zwei Jahre einmal. Man tauft und vertauft nichts, und endlich bestimmt man nur am Ende ber Mudda mabrend eines Tages und einer Nacht ben Breis." Der venetianische Gesandte antwortet barauf: "Es ist mahr, daß unsere Schiffe früher bier im Laufe des Jahres mit verschiedenen Waaren ankamen. Dieß geschah aber unter Begünftigung ber ausgebehntesten Sandelsfreiheit, welche bamals sowohl beim Gin- wie beim Verkaufe herrschte. Im Schute dieser Freiheit konnte man einen guten Theil der Ladung vorbereiten. Beute bagegen, wo die Regierung bestimmt, daß die angefahrenen Waaren nur um den für die lette ober nächste Mudda festgesetten Breis verkauft werden dürfen, ziehen die Kaufleute, welche nicht zeitig genug zum Convoi kommen können, es vor, auf das folgende Jahr zu warten, was ihnen vielen Rachtheil bringt und die Bewegung des Handels bemmt. Der Sultan braucht nur zu erlauben, daß die Waaren zu jeder Zeit des Jahres zum laufenden Preife verkauft werben, so wird bas frühere Berhältniß eintreten." Sultan fragt bann weiter: "Sonft kamen alle Jahre fünf Galeeren nach Alexandria, ohne die zu zählen, welche nach der Kufte der Berberei versegelten. Nach Beendigung der Mudda blieben noch große Vorrätbe zu einem Betrage von mehr als 300.000 Ducaten in Alexandrien zurud, fo daß man das ganze Jahr hindurch taufte und verlaufte, wie auf einer beständigen Meffe. Gegenwärtig bleiben nach ber Mudda nicht für 200,000 Ducaten, und wir seben nur drei Galeeren ankommen mit sehr wenigen Fahrzeugen und Waaren." Die Antwort lautete: "Benn beute so wenig Galeeren ankommen, fo gefchieht bieß, weil fie nicht mehr mit Bfeffer belaben werben konnen, welcher Artikel in gewöhnlichen Sahren bie . Ladung von zwei bis brei Galeeren ausmachte. Dabei muß man bedenken, daß seit einem Jahrhundert die Specereien nicht so hoch im Preise waren, als jest. Der schöne Ingwer, ber fonst burchschnittlich 8—10 Ducaten kostete, steht nun 45 Ducaten, und in gleichem Maaße sind die Preise der übrigen Spezereien gestiegen, so daß heut zu Tage der Werth von drei Galeerenladungen den von sechs der früheren gleichkommt." — Nachdem sich der venetianische Gesandte dann noch weiter über die inzwischen eingetretenen Beschränkungen der freien Handelsbewegung in Egypten beschwert hat, fügt er am Schlusse seiner Auseinandersehung ausdrücklich hinzu: "das baare Geld. sey in Italien in der letzen Zeit sehr selten geworden, weil eine große Menge davon für Pfeffer nach Portugal ginge."

Auch die Bortugiesen erfuhren es fehr bald, daß fie ebenfalls nur gegen Ebelmetalle die indischen Waaren beziehen konnten. Schon 1504 schreiben italienische Kaufleute aus Lissabon nach Benedig und Florenz: "In Indien ift wenig Absat für die Erzeugnisse unferer Länder; alle Briefe von bort lauten, wer gute Geschäfte machen will, muß Goldfrusaden schiden." Und ein anderes Schreiben vom Jahre 1502 sagt: "Die (vier von Indien zurückkehrenden) Schiffe kommen nur mit halben Frachten an. Aus den Aussagen ber Rudfehrenden ergibt sich, daß Indien nur sehr wenig fremde Waaren verbraucht, und die Rimessen in edlem Metalle besteben muffen, woran in jenen Reichen großer Mangel berrscht." über Cappten vermittelte venetianisch-indische Verkehr batte seine asiatischen Bezüge noch einigermaßen mit bem Erport italienischer Waaren nach Alexandria decken können. Der nun beginnende directe Handel Europas mit Indien erforderte dagegen ausschließlich baares Geld.

Die Portugiesen hatten aber gleich nach ihrer Auffindung Inbiens sich durch Cabral und seinen Nachfolger Albuquerque, der als erster Vicekönig alsbald Goa besestigte, zum Herrn des gesammten indischen Meeres gemacht und in Folge dessen ein beginnendes Colonialsystem daselbst eingeführt. Ohne ihre Erlaubniß konnte kein fremdes Schiff nach Indien überhaupt Handel treiben; die Aussuhr von Zimmt, Pfesser, Ingwer, Wassen, Gisen, Blei, Stahl aus Indien war zudem ausdrücklich der portugiesischen Flagge vorbehalten. Zur besseren Stütze dieser Politik besetzte Albuquerque bann noch Ormus, ben Haupthafenplat am perfischen Busen, bemächtigte sich ber Infel Socotora am Eingange bes rothen Meeres und suchte, durch Seeräubereien die Schiffe der Sultane von Egypten in ihrem Bertehr mit Indien, Berfien und Arabien ju ftoren. Dadurch wurden den Benetianern die Waarenzufuhren abgeschnitten, und sie felbst immer mehr auf den Markt von Lissabon bingewiesen. Aber auch die Mameluken in Egypten wurden durch die Stockung des Transito's in ihren Ginnahmen wesentlich beeinträchtigt. trieben zwar selber wenig Verkehr, obgleich sie sich, als sie 1269 das Nilland eroberten, Bahriten, d. h. Seeleute, nannten. im Often hatten die Araber den indischen Sandel inne und im Westen befaßen die Europäer die mercantile Berrschaft. Allein wie die Romer und die griechischen Kaifer Egypten wegen feines Reichthums unterwarfen, so konnten auch die Kalifen, die vor der Befetzung bes Landes durch Omar nur 200,000 Goldtronen an Tribut bezogen hatten, burch die Bolle ihre Ginkunfte bedeutend erhöben; denn die indischen Güter erlegten bei ihrer Einfuhr in Egypten 5 Procent und bei der Aussuhr 10 Procent vom Werthe als Mauthabgabe. Der lette Sultan foll bei feiner Bahl noch 20 Millionen Ducaten unter seine Soldaten haben austheilen laffen. Der venetianische Doge vermochte daber ohne viel Mübe die Herrscher von Egypten, Demen, Arabien und Guzarate zu einem Kriegszuge in die indischen Gewässer aufzureizen, wofür die Benetianer felber bolg nach Suez brachten und von dort im Jahre 1508 vier große Schiffe nach Indien auslaufen Indessen geriethen die Berbundeten felber unter ein= lieken. ander in hader, und 1517 ziehen dann die Türken unter Se-Das Reich ber Mameluken bort auf . . . . lim in Kairo ein. aller Zwischenverkehr im Nilbelta hat ein Ende. Raiser Karl, der Fünfte, hätte kaum noch nöthig gehabt, die von Benedig kommenden orientalischen Waaren in seinen Reichen mit einem Boll von 25 Procent zu belegen, um den handel vom mittel= ländischen Meere abzuziehen. Die Thalatta verödete, und die atlantische Rufte ward der ökonomische und politische Schwerpunkt unferes Erbtbeils.

Es ist aber ein eigenes Geschick in dem Bildungsgange der Menschheit: In demselben Augenblicke, wo für den Norden von Europa der unmittelbare Jugang zu Indien entdeckt wird, steigt auch Amerika aus den Bellen empor, dessen reiche Goldund Silberminen erst den Berkehr unseres Erdtheils mit dem Ganges: und Industhale recht ermöglichen. Und als dann in unseren Tagen die Dampsschiftschrt Indien und Europa um hunderte von Meilen näher rückt, der Absluß des Edelmetalls also im gesteigerten Berkehr noch stärker, als je zuvor, zu werden droht — da wird das Eldorado in Calisornien und Australien gesunden!

## Drudfehler.

Ceite 6, 3te Zeile von unten ift zu lefen: Urftanbart im hantel flatt : Urftanb mart ein Gantel.

- 41, 2te Beile von oben: zwölften fatt: gehnten.
- , 98, 14te Beile von unten: Fell ftatt: Fall.
- " 122, 15te Beile von oben: Sufen ftatt: Sofen.
- 139, 3te Beile von oben: mochte ftatt: mochten.
- " 164, 12te Beile von oben: ten Raifer fatt: ber Raifer.
  - 198, 4te Beile von unten: benfelben ftatt: berfelben.
- " 242, 3te Beile von unten: auch ftatt: euch.